

# Abendpost

Beste Deutsche Zeitung

1 Cent.

Chicago, Mittwoch, den 22. Mai 1895. — 5 Uhr:Ausgabe.

7. Jahrgang. — Nr. 121

### Celegraphilche Depekhen.

Seltefert bon ber "United Breb" J

Minoifer Legislatur.

Springfield, 22. Mai. Die Littler's sche Anti="Trust"=Borlage, welche bekanntlich in Wiedererwägung ge= zogen worden war, wurde auch bies= mal im Senat nach einer icharfen De= batte abgelehnt, und zwar mit 26 ge= gen 6 Stimmen. Der Sengt ftimmte den Zusätzen des Abgeordnetenhaufes Senats-Ausschuftvorlage betreffs ber Errichtung eines Denkmals für bie Illinoifer Freiwilligen, welche in ber Schlacht bon Chicamauga fielen, fowie ben Bufagen zu ber Borlage be= treffs Bewilligung bon Gelbern für bieAusgaben bes Statuten=Revisions=

ausschusses zu.

Im Abgeordnetenhaus reichte Lowenthal eine Vorlage ein, welche die Berleihung bon Gerechtsamen gu Beleuchtungszweden burch Städte und Ortschaften regeln soll und ber bom Gouberneur Altgelb betoirten Miller's fchen Borlage ziemlich gleich ift, nur baß gur Legung ber Gasröhren und Spannen ber elettrischen Drahte bie Buftimmung ber Gigenthumer bon mehr als ber Sälfte bes flanti= renden Grundbesites auf jeder Meile (ftatt auf jedem Blod) erforberlich fein foll. Angenommen wurde die Ber= rh'sche Borlage, burch welche bas "31= linois Farmers' Inftitute" gefchaffen wird, fowie die Merriam'iche Refolu= tion, welche ben Berwalter ber Gol= baten-Beimath in Quinch anweift, Wirthe, welche an Gewohnheitsfäufer unter ben Invaliben geiftige Getrante bertaufen, gerichtlich zu belangen. Gi= ne Angahl Bewilligungsverlagen wur= be angenommen ober rudte zur britten Lefung vor. Auch die von McCarthy beantragte Resolution murbe ange= nommen, wonach ber bemofratischen Staatstonvention, welche am 5. 3u= ni hier zusammentritt, die Benukung ber Räume bes Abgeordnetenhauses

geftattet wirb. Springfielb, 22. Mai. Das Abgepronetenhaus ber Staatslegislatur hat die Chicagoer Abwasser-Vorlage mit 124 gegen 7 Stimmen angenommen, und biefelbe bedarf nur noch ber Un= terfchrift bes Gouverneurs. Die Vorlage ermächtigt die Abwasser=Be= hörde auf drei Jahre ihre Steuer=Um= lage bon & auf 12 Prozent zu erhöhen, um ben Ranal zu vollenben.

Senat beschloß heute ebenfalls, baß bie Legislatur am 14. Juni nach Haufe gehen foll. Diefer Beschluß ift jett endgiltig.

### Miedergebrannt.

Angelica, N. D., 22. Mai. Der Ge= schäftstheil unferes Städtchens brann= te vergangene Nacht zum großen Theil nieber. Sechs Läben, bas Seiver'iche Opernhaus, ein Zeitungslofal, zwei Logenlokale, ein Photographen-Atelier und ein Barbiergeschäft wurden voll= ftanbig eingeafchert. Berluft etwa \$100,000.

Springfield, Il., 22. Mai. In ber ,Aetna"=Gießerei wüthete geftern Nacht eine schlimme Feuersbrunft. Der Schaben dürfte fich ziemlich hoch be-

### Opfer einer Explofion!

San Francisco, 22. Mai. Spätere Berichte über die Explosion bei Point Pinole befagen, daß 14 Berfonen, nämlich 5 Weiße und 9 Chinefen, umgefommen find. Die Nitroglygerin= Abtheilung ber Pulverfabrit war es, welche explobirte, und bas Unglück ware noch viel größer geworben, wenn nicht der gur Zeit im Gebäude befind= liche Nitroglyzerinvorrath nur unbebeutend gemefen mare. Die umgetom= menen Chinefen gehörten zu einer Ab= theilung von 200 Chinesen, welche in bem Gebäube unmittelbar neben bem Nitroglyzerin=Departement arbeiteten.

Atlanta, Ga., 22. Mai. Der 19= jährige Apothekergehilfe John D. Bim= mer erschoß sich wegen einer unglüdli= chen Liebe zu einem Fraulein namens Rellie, nach ber er in feinen letten Mu= genbliden rief.

### Shiffsunglud.

Chatham, Ont., 22. Mai. Dampfbarte "Dominion", mit250,000 Jug Bretterholz, ift während ber Nacht in ber Georgian=Bai, 8 Meilen bon Bearh=Sund, untergegangen. Alle Infaffen wurden gerettet.

### Jampfernadridten.

New York: Stuttgart bon Bremen; Rhynland von Untwerpen; La Gascogne bon habre. (Siehe auch Depeiche an anderer Stelle.) Bancouber, B. C .: Empreg of Inbia bon Japan und China.

Liverpool: Pabonia bon Bofton. Couthampton: Perfia, bon Rem Dorf nach Hamburg; Saale, von New Dort nach Bremen.

Rem Dort: Majeftic nach Liverpool; New York nach Southampton; Friesland nach Antwerpen.

San Francisco: Auftralia nach Ho=

Liverpool: Teutonic nach New York. Der in St. Johns, R. F., angetom= mene Dampfer "Ulunda" hatte zwi= fchen England und Reufundland 60 große Eisberge paffirt. Much ber ebenda angekommene Dampfer "Car= thagenian" war gewaltigen Eismassen

#### Der 28affer-Siaff.

Berlangen ber ameritanischen Regie= rung nachgebend, hat bie frangofifche Regierung die Angelegenheit bon John 2. Waller, bem früheren ameritani= schen Konful in Madagastar, welcher bon einem frangösischen Rriegsgericht wegen angeblicher Spionage zu 20 Jahren Straffchaft verurtheilt murbe, jest an die gewöhnliche Zivil-Gerichts= barfeit übermiefen. Baller befindet fich noch immer in Marfeille im Be= fangnif, burfte aber balb nach einer Bivil-Strafanftalt verbracht werben, und es ware nicht unmöglich, bag bie weiteren Berhandlungen in Diefer Ga= che zu einer Freilaffung Wallers in naher Butunft führten. Die amerita= nische Regierung foll jest Beweisma= terial genug besitzen, um barauf auch eine bedeutenden Schabenerfat=Un= fpruch gegen die frangofische Regierung megen ber Behandlung Wallers gu grunden, nicht nur wegen beffen Gin= ferferung felbft, fonbern auch wegen ber großen finanziellen Berlufte, Die berfelbe baburch erlitt, bag er bon fei= ner großen Bummigaum=Bucht=Ron= zeffion in Madagastar feinen Gebrauch mehr machen tonnte.

#### "La Gascogne" ift da!

New York, 22. Mai. Der feit bem letten Samftag überfällig gewefene frangöfische Dampfer "La Gascogne" bon habre (unter Rapitan Baubelon) ist heute Vormittag um 10 Uhr östlich bon Fire Island in Sicht getommen. Das Schiff bewegte sich nur langsam bormarts.

Es befinden fich auf bem Dampfer 409 Zwischendecks- und 95 Rajütenpaffagiere, und mit ber Bemannung enthält das Schiffe also fechs= bis fie= benhundert Infassen, also noch etwas mehr, als vor einigen Monaten, als es aleichfalls ungewöhnlich lange ausge= blieben war. Boriges Jahr hattte bas Schiff neue Maschinen erhalten, um seine Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen.

#### Arbeit und Rapital.

Cleveland, O., 22. Mai. In ber "Memorial Hall" bahier wurde bie 12jährliche Nationalkonvention des Amalgamirten Berbandes ber Gifen= und Stahlarbeiter eröffnet. 250 De= legaten hatten sich eingefunden. Die eigentlichen Geschäftsverhandlungen werben geheim geführt, und man be= fchloß, jeben Delegaten, welcher über biefelben plaubern murbe, ohne Bei= teres auszustogen.

### Opfer der Stragenbagn.

Cincinnati, 22. Mai. Der 40jahri= ge lebige Tom Sanna, ber einzige Cohn bes befannten Millionars Sar= rh Sanna, murbe bon einem elettri= ichen Strafenbahnwagen am Broad= wan überfahren und erlitt Berletun= gen, benen er nach wenigen Stunden erlag.

### Fenersbrunft auf Samoa.

Wafhington, D. C., 22. Mai. Ge= neraltonful Mulligan melbet bem Staatsbepartement aus Apia, Sam= fon, daß am 1. April eine große Feuersbrunft ben mittleren und am bichteften besiedelten Theil pon Apia bernichtete. Der Berluft wird auf mehr, als \$200,000 geschätt und ist noch nicht zur Sälfte burch Berfiche rung gebectt.

### Mustand.

#### Brenfifder Sandlag. Berlin, 22. Mai. Das Abgeordne=

tenhaus des preußischen Landtages nahm ben Antrag bon Dr. Dito Arendt, worin bie Regierung ersucht wird, Schritte gur internationalen Schlichtung ber Bahrungsfrage gu thun, mit 157 gegen 92 Stimmen an, inbeg mit einem bon Freiherrn b. Beblit borgeschlagenen Zufat, mo= nach Deutschland in Diefer Angelegen= beit nur in Berbindung mit England vorgehen foll. In ber Debatte hierüber erklarte ber Finangminifter Dr. Di= quel, die Regierung raume bie aus ber Entwerthung bes Gilbers entfte= henden Nachtheile ein und wolle ber= fuchen, biefelben auf bem Weg inter= nationaler Unterhandlungen auszu= gleichen; ber Reichstanzler halte es indeg nicht für rathfam, jest fcon mit einem fertigen Programm im Gingelnen herborgutreten, und er be= zweifle auch, bag bie Doppelwährung fcon allein zu einer Erhöhung ber Getreibepreife führen würbe.

Beim alten Bismard. Berlin, 22. Mai. Auch eine Depu= tation von Rheinländern erschien jüngst in Friedrichsruh, um bem Er= Kanzler Bismard nachträglich ihre Geburtstags=Glüdwünsche und Ch= rengaben bargubringen. Die Deputa= tion war 750 Damen und herren ftart. Bon ben rheinischen Frauen und Junofrauen wurde ein herrlicher Blumenforb überbracht. Solingen

bifden Abordnungen war ber Ober= burgermeifter b. Bohlen bon Rem= Washington, D. C., 22. Mai. Dem icheib, beffen Unfprache ber Altfangler mit einer humorvollen Rebe beantwor=

#### Pentider Meidistag.

Berlin, 22. Mai. Der Reichstag hat die meisten Paragraphen ber Branntweinsteuer=Borlage angenom= men, einschließlich ber Sauptbestim= mung, welche ben Branntwein=Bren= nern eine neue Steuer auferlegt, be= ren Ertrag zur Zahlung ber Prämien auf exportirten Branntwein verwen= det werden foll.

Berlin, 22. Mai. Im Reichstag gab es auch wieder eine Kolonial=Debatte. Der Antrag, welcher ben Stlavenhan= bel in Deutsch-Afrika strafbar macht, wurde in zweiter Lefung angenom= Ferner brang eine Resolution durch, welche die Regierung auffor= bert, eine Borlage vorzubereiten, welche bem Spitem ber hausiklaben in Deutsch=Afrika ein Ende macht.

Die Debatte über biefe Untrage trug ben Charafter einer lebhaften Brivatunterhaltung. Alles fprach burcheinander, fo baf ber Chef bes Rolonialamtes Dr. Kanser, welcher überhaupt nur mit einem bunnen Stimmchen begabt ift, faum burchbrin= gen tonnte. Die Sogialbemofraten Moltenbuhr und Stadthagen traten bafür ein, bag Beranftalter von Stla= benraubzugen nicht mit bem Tobe, sondern nur mit Zuchthaus bestraft würden, und Stadthagen rief bem Aba. Dr. v. Buchta (fonfervativ), mel= cher jenes Umenbement befampfte, gu: "3ch erinnere Sie an bas fünfte Gebot." (Lachen rechts). Stadthagen er= flarte auch, bag bie Regierung es mit ber Abschaffung ber Stlaverei nicht ernft nehme und bie Borlage gurheu= chelei führe. Wegen Diefer letten Bemertung rief ihn ber Prafident gur Ordnung. Auch die Pfandweiber Rameruns wurden mit in die Debatte Diefelben, fo berlangte Stadthagen, follten abgeschafft mer= ben, ba fie boch nur ber Wolluft bienft= bar gemacht würden.

### Gin Raiferliches Bild.

Berlin, 22. Mai. Raifer Wilhelm hat bem Pangerschiff 4. Rlaffe "Sa= gen", welches bas Stammichiff Referbe=Divifion ber Oftfee ift und jum Siegfried-Beowulf'ichen Inpus gehört, ein bon ihm felbft gemaltes Bilb, welches ben grimmen Recen Sagen aus ber Nibelungenfage barstellt, als Schmuck geschenkt.

### Madminter in Marienbad.

Wien, 22. Mai. Auch aus Ma= bem berühmten böhmifchen rienbad. Rurort, tommen Melbungen, welche besagen, daß es bort noch einmal Winter geworben ift. Gine folche Men= ge Schnee ift gefallen, daß er an ein= gelnen Stellen, Strafen und Gelanben, faft meterhoch liegt.

### Frang v. Suppe gefforben.

Wien, 22. Mai. Der weithin be= kannte Tondichter Franz v. Suppé ift geftorben. (Er murbe am 18. April 1820 zu Spalato, Dalmatien, gebo= ren. Nachbem er auf ber Wiener Uni= versität ftubirt, follte er sich bem Staatsbienft mibmen, aber feine mu= fitalischen Reigungen obsiegten. Bon Senfried in ber Komposition ausge= bilbet, wurde er Rapellmeifter am 30= fefftäbter Theater, am Theater an ber Wien, und ichlieglich am Rarl-Theater. Er berfaßte eine große Un= gahl Kompositionen, die fich bald einer weiten Berbreitung erfreuten. Die be= tannteften berfelben find: "Fatiniga", "Die schöne Galathea", "Flotte Bur= fche", "Behn Mädchen und fein Mann", "Frang Schubert", "Boccaccio" und "Donna Juanita".)

### Mene Erdbeben in Stalien.

Rom, 22. Mai. In bem Sügelftädt= chen Spoleto (mit etwa 7000 Gin= wohnern), etwa 24 Meilen nörblich von Rieti und etwa 50 Meilen von hier, wurden abermals heftige Erber= fdütterungen verfpurt. Gine Menge Gebäube murbe beschäbigt, und man fürchtet, daß auch die, mehr als 600 Fuß hohe Brude und Bafferleitung gerftort ift, welche Spoleto mit einem benachbarten Sügel verbindet. Bon Rieti aus wurde Silfe für bie infolge bes Erdbebens Nothleidenden in Spoleto gefandt.

### Reder Bankranb.

London, 22. Mai. Am hellen Tag wurde heute in der "William Deacon & Manchester & Galford Bant". im öftlichen Stadttheil, ein teder Raub verübt. Gin Clerk ber Bantfirma Court & Co. ging nach ber erfteren Bant mit einer Blechschachtel, welche \$25,000 in Banknoten enthielt. Die bort hinterlegt werben follten. Bab= rend eine turge geschäftliche Unterhal-tung hierüber stattfand, huschte ein

### 168 Amgeftommene!

London, 22. Mai. Gine Depefche bes "Star" befagt, bag bei bem, fcon am 20. Mai gemelbeten Schiffsbruch bes spanischen Dampfers "Gravalo" auf ber Sohe von Capolones (Philip= pinen=Infeln) 168 Menschen ertrun=

### Bener Samugprojef.

London, 22. Mai. Sier wurde im Zentralkriminalgericht bie zweite Pro= zegberhandlung gegen Osfar Wilbe, auf die bekannten Sittlichkeitsklagen. einem neuen Gefchworenen= Rollegium eröffnet. Abermals war ber Zubrang bes Publifums ein Die Anklage brachte großer. Theil basfelbe Beweisma= 3um terial por wie im ersten Bro= In einigen Fällen gelang es zeß. bem Bertheibiger, Gir Ebwin Clark, bie Ausfagen ber Belaftungszeugen im Rreugberhör zu erschüttern. Lord Alfred Douglas und fein Bater, ber Marquis von Queensbern, wohnten ebenfalls ben Berhandlungen bei, nachbem fie borber im Bolizeigericht. wegen ihrer geftrigen Schlägerei, in Picabilly, unter je \$500Friedensburg= schaft gestellt worben waren; ber Erst= genannte ift übrigens nicht ber jungfte Cohn bes Marquis, wie es erft irr= thumlich hieß.

#### Banmwollen-Barand.

Liberpool, 22. Mai. Zu Bootle gerieth heute ein großes Saufergeviert, welches 6Baumwolle=Lagerhäufer um= faßt, in Brand. Der Berluft burfte fehr groß fein.

#### Berhangnifpoffer Brand.

Warfchau, 22. Mai. Die großen Rleiberzeug=Gtabliffements in ber Stadt Bigliftod, im Goubernement Grodno, brannten nieder, während fich die Angestellten an der Arbeit be= fanden. Fünf Berfonen verbrannten auf ber Stelle, fieben andere wurden tödtlich, und noch eine Angahl andere mehr oder weniger schwer verlett.

#### Japan und China.

London, 22. Mai. Aus Dotohama Japan, wird gemelbet, baß jest auch bie biplomatischen Beziehungen zwifchen Japan und China wieber aufge= nommen worden find. Sanafchi, ja= panischer Bizesekretar bes Auswarti= gen, ift gum Gefandten in Beting ernannt worden.

MIS borläufigee Premierminifter in Rorea ift Bofuneido ernannt worben. (Telegraphifche Rotigen auf ber 5. Geite.)

### Lotalbericht.

### Wadere That eines Boligiften.

Boblberbiente Anerfennung finbet ber Polizift F. G. Glon bon ber Sal= fteb Str.=Station bei feinen Ramera= ben und Borgefesten für ben Opfer= muth und die Unerschrodenheit, welche er bei bem Feuer im Saufe Rr. 207 Burling Strafe am Montag Nachmittag bewiesen hat. Als ber Boligift nämlich auf ber Brandftätte eintraf und hörte, baß fich im zweiten Stock eine alte von Rrantheit gelähmte Frau befand, eilte er, ohne sich erft lange zu befinnen, nach oben. Die arme hilflose Frau lag im Bette, mabrend bie Flam= men bereits in bas Bimmer hineinfcblugen und bie Rleiber ergriffen hatten. Raich entschloffen pacte ber madere Poligift Die Rrante in eine Bett= bede und trug die schwere Last mit ei= gener Lebensgefahr durch bas brennen= be Gebäube auf die Strafe und bann zu einer benachbarten Familie, wo bie in taufend Menaften Schwebenbe bor= läufige Unterfunft fand. Lieut. Stift erstattete beute bem Bolizeichef von bem Vorfall Melbung und unterlieft nicht hervorzuheben, daß Polizift Glog für seine wadere That in der einen oder anderen Form belohnt zu werben ber=

### Bittere Roth.

In ber Stod Parbs-Bolizeiftation wird augenblidlich einer Frau Mc= Reon nebft ihren 5 fleinen Rinbern Unterfunft gemährt, ba es ben armen Leuten thatfächlich am Allernothwen= bigften mangelt. Gie murben, halb ber= bungert, in ihrer elend eingerichteten Wohnung, Nr. 4436 Wood Str., vorgefunden, während DicReon felbft con feit einigen Tagen fpurlos ber= dwunden ift.

Milbthätig gefinnten Berfonen ma= re hier eine gute Belegenheit geboten, bebürftigen Mitmenfchen gegenüber ebel zu handeln.

Man befürchtet, bag McReon aus Bergweiflung Gelbstmorb begangen hat, und bie Polizei fahnbet jest auf ben Bermißten.

### Das Wetter.

### Die ftreifenden Biegelbrenner.

Die Sachlage in Sud-Evanston noch unperandert.

3m Falle bie "Weber-Labahn Brid Company" heute Morgen ihre ur= fprüngliche Absicht gur Ausführung gebracht und ihre Ziegelei in Gub-Evanfton wieber in Betrieb gefett hatte, bann ware wohl ein Aufruhr unvermeidlich gewesen. Mehrere Sun= bert Streiter, welche fich in ber Rabe ber befagten Ziegelei angesammelt hat= ten, waren fest entschloffen, teine Nicht= Unionleute bie "Darbs" betreten gu laffen. Die Streifer haben bort ihr Lager aufgeschlagen und die Führer erflären, baf fie bier berbleiben und die Wiederaufnahme ber Arbeit burch Nicht-Unionleute berhindern werden, bis die Lohnstreitigfeiten beigelegt find. Die Befiger ber Riegelei machten baber heute auch feinen Berfuch, ben Betrieb wieder aufzunehmen. Man beschloß jedoch, am nächsten Freitag mit ber Arbeit wieder gu beginnen.

Sammtliche ber Union angehörige Biegelbrenner in Coof County legten heute Morgen auf Befehl ber Union Die Arbeit nieder, um badurch bie Fa= brifanten gur Unnahme ber neuen Lohntabelle zu zwingen.

MIS Cheriff Beafe geftern in Erfahrung brachte, bag bie Streiter fich in großer Bahl in ber Nahe ber "Dards" ansammelten, verftärtte er bie bort stationirte Abtheilung von Silfa= Cheriffs von zwölf auf zwanzig Mann.

### Aus den Polizeigerichten.

Die Meineids-Unflage gegen Oscar Strube wird niederge. fchlagen.

Bor Richter Rerften fam heute bie von Fred. Lyndle gegen Oscar Strube anhängig gemachte Meineibs-Anklage gur Berhandlung, wurde aber fchließ= lich niedergeschlagen. Strube foll fich bes Berbrechens mahrend eines bor Richter Bauer in Gub Chicago ge= führten Zivilprozeffes schulbig gemacht haben, boch wurde bamals von Lindle gegen bas richterliche Urtheil Berufung eingelegt. Erft wenn hierüber entschieden ift, fann nach Unficht bon Richter Rerften Die jest gegen Strube anhängig gemachte Rlage aufrecht er= halten werben, weshalb er ben Be= fculbigten benn auch vorläufig ftraf= frei entließ.

Phillip henneberg, welcher am Abend bes 4. Mai bei einem Ginbruch in harrh Ginsbergs Stall, Nr. 20 G. Beoria Str., abgefaßt worben war, murbe heute bom Polizeirichter Gber= harbt unter \$500 Burgichaft ben Großgefchworenen überantwortet.

### Shlimm verbraunt.

gefüllten Gefäßes murbe G. G. Ro= drus heute schlimm am ganzen Körper verbrannt. Der Unfall trug fich in einem an Fulton= und 111. Strafe befindlichen Gebäube, in welchem ber gefährliche Stoff fabrigirt wirb, gu, und man befürchtet, baf ber Schmer= verlette nicht mit bem Leben babon=

Der Branbichaben am Gebäube be= läuft sich auf etwa \$500.

### Gind erfannt.

Die beiben Strolche, welche geftern unter bem Berbacht in Saft genom= men wurden, ber Wohnung bon Frau 2B. 3. D'Donnell, Nr. 4618 Epans Mbe., einen unerwünschten Befuch abgestattet zu haben, find als James McCon und James Druin bon ber Polizei ertannt werben. Gie murben bon Richter Porter nach turgem Berbor ben Großgeschworenen gu weite= rer Aburtheilung überwiesen.

\* Burton Some, ber im Juni bori= gen Jahres einer gewiffen Marn Barrow, bon Nr. 112 4. Abe., Schmud= fachen im Werthe von über \$1000 fti= bigte, wurde von Richter Burte ber Staats=Befferungsanstalt in Pontiac überwiefen.

\* heute Rachmittag berhafteten Geheimpoligiften ber Zentral=Station ben berüchtigten Konfibengichwindler "Chorty" Dunn und erbeuteten gleich= zeitig auch eine handtasche, die mit gefälschten Spiel-Utenfilien verschie= benfter Sorte angefüllt mar. \* Ein gewiffer John Gallagher, ber

geftern in feiner Bohnung, Rr. 224 23. 13. Str., eine Dofis Rarbolfaure perschludte und balb barauf nach bem County-Hofpital geschafft murbe, ift heute Morgen gestorben. Die Beranlaffung bes Gelbstmorbes ift unbe=

\* herr Frant J. Stern hat bie Pächter bes Lincoln=Theaters an ber Nord Clark Strafe, Die herren Geo. 21. Trenfer und James G. Sutton, wegen Nichterfüllung ihres Pachtfon: traftes bertlagt. Wie ber Rlager behauptet, find bie Genannten ihm \$10,= 000 für rudftanbige Miethe fculbig.

\* In ber heutigen Bormittags=Gis pung ber Staats-Großloge bes tatho= lifchen Orbens berfforfter murben Bei leibsbeschlüffe anläglich bes Ablebens ber Mitglieber Bater Sauffer, Dr. Fingerald und P. Dwier angenom= men. Die Bahl bes "bigh Chief Rangers" fiel auf P. J. Cahill bon Chi-cago, währenb J. C. Freund bon Springfield jum "Bice high Chief Ranger" erwählt murbe.

### Abgefaßter Juftigftüchtling.

Der berüchtigte "Jad" Meville wird per Schub nach hier gu-

rüdgebracht. Der gur Bentral-Station gehörige Geheimpoligift Rafferth tehrte heute Morgen mit bem in Oswego, N. D., dingfest gemachten Juftigflüchtling "Jad" Neville, einem ber gefährlich= ften Spigbuben bes gesammten Beftens, nach hier gurud. hoffentlich wird ber moberne Raubritter biesmal nicht ben berbienten Gefängnigmauern Die gegen ben Arreftanten borlie-

gende Rlage lautet auf Beraubung

bes Bühler'ichen Futterlabens, Dr. 262 Grand Abe. Bor nunmehr 3ah= resfrift tam ber Rerl nämlich in Be= gleitung zweier anderer Strolche, Ra= mens "Tom" D'Brien und George Wehrle, alias "Swindler", in bas er= wähnte Gefchäftslotal und wußte ben nichts Bofes ahnenden Befiger ichon bald burch geschickte Aniffe in eine lebhafte Unterhaltung zu verwickeln. 3m weiteren Berlaufe bes Gefprachs schlich sich Neville alsbann unbemerkt an ben gur Beit offenftehenben Raffen= ichrant beran und ermischte auch alud= lich \$600. Doch murbe ber freche Diebstahl noch rechtzeitig bemerkt und schleunigft polizeiliche Silfe requi= rirt. Neville befand fich furg nachher bor bem Richter und wurde bon biefem unter \$800 Burgichaft an Die Grofgeschworenen verwiesen, boch ge= lang es ihm, Die verlangte Burafmaft aufzutreiben, und er erhielt baburch feine Freiheit vorläufig wieder. Wie nicht anders zu erwarten ftand, ließ ber faubere Patron feine Burgen im Stich und brannte nach anderen Regionen hin burch. Reville manbte fich nach Oswego, gerieth aber ichon im Auguft mahrend einer Feuerwehr= Ronvention in Ronflitt mit ben bor= tigen Behörben und wurde megen Ia= chendiebstahls zu einer fechsmonatli= chen Gefängnighaft berurtheilt, Die am Dienstag ablief. Inzwischen hatte die hiefige Polizei feinen Aufenthalts= ort in Erfahrung gebracht und nahm Reville in Empfang, als er eben bie gestreifte Jade in Oswego ablegte.

Schon bor zwei Jahren ftanbReville ftart im Berbacht, an bem Juwelen= Raub in Greenbergs Pfanblaben, an 2B. Randolph Str., betheiligt gemefen ju fein; man faßte ihn bamals in St. Louis ab: inbeffen war bas bor= liegende Beweismaterial boch nicht genügend, um ben Burichen ichon berzeit nach Joliet zu bringen.

### Die "fmarte" Dieta.

Bor Richter Tuthill fam heute Bormittag ber Brogekt gegen Meta Meiers, Die bes Betruges angetlagt war, zum Abschluß und bas Refultat | beiden nächsten Zeugen, erzählten, Durch Explosion eines mit Bengin | war, baf bie Gefdworenen bie Ungeflagte schuldig befanden, burch Bor= fpiegelung falfcher Thatfachen bon ber Firma Marfhall Fielb & Co. ein 3a= det im Werthe bon \$10 erlangt haben. Der Richter wird bas Straf= maß für biefes Bergehen fpater feft= fegen. Der Betrug wurde an einem Tage im Marg b. J. von Meta ver= übt, die fich bei ber Firma als Flo= rence Ruffell, die Tochter eines wohl= habenden Bürgers ber Rordfeite, ein= führte. Im borigen Berbft hatte bas Mädchen ein ähnliches "Runftftud" bei berfelben Firma ausgeführt. Da= mals gab fie fich als die Tochter bes an Webfter Abe. wohnenden herrn Dingler aus und ließ fich auf Rech= nung ihres angeblichen "Bapas" eine Bog im Werthe von \$25 geben. Die fmarte" Meta wurde vor Richter Clifford wegen biefes Betruges progeffirt, aber die Geschworenen sprachen fie bamals auf ben Grund bin frei. daß Marfhall Field & Co. bei ber "Geschäftstransattion" nicht bie nö= thige Borficht angewendet hatten, um festzuftellen, ob die Räuferin auch wirflich bas Fraulein Dingler mar, als welches fie fich ausgab. Jest wird ber geriebenen Schwindlerin aber bas handwert für einige Zeit gelegt mer=

### 3m Sofpital geftorben.

Im Merch-Hospital starb heute Morgen der 27jährige Schuhmacher Joseph Duwinsty, wohnhaft Nr. 76 Bilfon Strafe, an ben Folgen eines Schabelbruches, ben er fich beim Ub= fpringen bon einem in Bewegung befindlichen Kabelbahnwagen zugezogen hatte. Der Unfall ereignete fich an ber Ede von State und 12. Strafe. Du= winsth mar bon einem aus entgegen= gesetter Richtung tommenben Greif= magen erfaßt und in fcredlicher Beife zugerichtet worben. Der Coroner bat heute Nachmittag ben üblichen Inquest abgehalten.

### Gine enttaufdte Frau.

henry 3. C. Glabe, welcher als Inlanbfteuer-Inspettor in Ontel Cams Diensten fteht, ift bon feiner Frau Gli= fabeth auf Chescheibung vertlagt wor= ben. In ber Rlageschrift gibt bie Rlagerin an, baß fich ihr Mann bes Chebruchs ichulbig gemacht habe. Mis fie am letten Weihnachtstage von feiner Untreue borte, habe fie ihn verlaffen. Die Frau berlangt Alimente, ba ihr Satte Grundeigenthum im Werthe von \$30,000 befige. Much erfucht fie bas Gericht, ihr bie Obhut über ihre 15jährige Tochter zu gewähren

### Der Miller-Mordprojeg.

Beginn der Verhandlung vor Rich. ter Stein.

In bem Morbprozeß gegen Jatol Miller, beffen schaubervolle Mordtha feiner Zeit fo gewaltiges Auffeben erregte, hat heute die eigentliche Verhand lung bor Richter Stein begonnen. Das Berbrechen, beffen Miller angetlagt ift ereignete fich am Morgen bes 12. 30 nuar, an welchem Tage ber Genannt feiner Frau Rachel mit einem Rafir meffer ben Sals burchichnitt, worauf er bon feiner Bohnung, Ar. 641 Boob Str., nach ber an berfelben Strafe belegenen Möbelfabrit bon Rarpe Bros. hinüberlief und ben Bertführer Lender zu erschießen berfuchte. Di Gatten hatten häufig Streit mit einander gehabt, ba Miller feine Frau bes unerlaubten Umgangs mit andere Männern begichtigte, mabrend bie Let tere ihrerfeits eiferfüchtig auf ihr Gatten war und fortmahrend brob bag fie fich bon ihm scheiben laffe

murbe. Die Jury, welche über bas Schidfal bes Angeflagten zu entscheiben haber wird, fest fich aus folgenden Mitglie bern zusammen: G. S. Albrich, Rt 726 44. Strafe, I. B. Doane, R 6909 Sherman Str., Freberid D Rir, Nr. 41 Canalport Abe.; Tim Lor ben, Mr. 284 15. Strafe; William Beiben, Rr. 2900 Emerald Abe.; Al. Hubbachet, Nr. 359 Ohio Strag D. F. Abbott, C. M. Pomeron, G. Rillian, G. S. Webb, William Wintle und F. Galbrath. Die Bertheibigi liegt in ben Sanben bes Unmalts Lar rabee, -während hilfs-Staatsanm Tobb bie Untlage vertritt. In feine Eröffnungsansprache an bie Gefchm renen legte ber Bertreter ber Antlage behörde furg feinen Standpuntt dem borliegenben Falle bar. Er mach te geltend, daß bieThat Millers nicht Anderes als ein brutgler Mord ma und versprach die Jury bavon zu über zeugen, daß ber Angeklagte ben To terbiene. Der Bertheibiger bagee will den Nachweis erbringen, bag M ler im Moment ber Begehung ber Tha irrfinnig und um fo weniger herr fei ner handlungen war, als feine Fro ihn borher auf's äußerfte gereigt batte

Mls erfter Beuge für bie Untlag trat ber Geheimpolizist Hamilton vo ber West Chicago Abe.=Station a welcher die Verhaftung Millers mirtt und bie Familienwohnung mittelbar nach ber Morbthat betre hatte. "Ich habe zwei Menschen heu todtgemacht," mar bas Erfte, m Miller bem ihn verhaftenben Beamt gegenüber erflärte. Beiter fagte bem Poligiften, feine Frau batte ibn einem Anüppel gefchlagen unb gangen Morgen mit ibm geganft. Mu Rapt. Roch und Lieut, Rambria. Miller ihnen in ber Polizeistation i bie Affaire mitgetheilt hatte. Darai ging hervor, bag bie Gatten fich gantt und gefchlagen hatten und Di ler behauptete, feine Frau hätte ihn folche Buth verfett, daß er das R fiermeffer nahm und ihr ben Sal burchschnitt, ohne in feiner furchtbe ren Erregung ju miffen, mas er th 3d habe einen bofen Job an Sand bemertte Miller heute Nachmittag. ihn ber Gerichtsbiener nach bem fangnif gurudbrachte und ber Lebt nidte verftanbniginnig mit bem Rot

### Brandichaden.

Drei hinter ben 2528—2532 State Str. geleg Ställe murben heute in früher De genftunde durch Feuer erheblich schädigt, boch gelang es ben Eig thumern, ihre Pferbe noch rechtz in Sicherheit gu bringen. Die Fla men tamen auf bisher noch nicht mittelte Beife in bem Solafchu hinter bem Saufe Rr. 2530 Str. gum Musbruch und theilten in turger Beit auch ben an be Seiten anftogenben Ställen mit. I Befammtichaben, ber faft ju glei Theilen auf James Billifpee, Bants und John Stornle entfällt. ziffert sich auf etwa \$500. Rurg nach 3 Uhr gerieth

Morgen bas vierstödige Wohn von Georg Hatcher in Brand, ein Schaben von etwa \$300 gu t geichnen ift. Die Entstehungsurie bes Feuers ift unbefannt.

### Berunglüdt.

In Folge Scheuwerbens Pferbes wurde geftern Abend ber bem Haufe Nr. 875 32. Str. wi be A. Lanibrousti an ber 35. Bahnkreuzung aus bem Sattel g fen und trug hierbei einen folim Beinbruch babon.

Ginen entfetlichen Tob fanb ftern Mittag ein zwei Jahre Rindchen bes Badermeifters Chas. Schaefer, von Rr. 334 Gebawid indem es in einen Reffel Gebi Settes fiel und fcon nach turger ben erlittenen Brandwunden erl

### Blöglicher Tod.

Die im "Planters Sotel", Rr. Plymouth Place, beschäftigt ge Röchin Rellie Cavan wurde in gangener Racht entfeelt in Bett liegend aufgefunden. Gine liche Untersuchung ftellte Derg als Tobesursache fest. Der Co wurbe prompt bon bem Borfall



Ein warmes Willfommen von Sonnenschein, Palmen, lumen und Musik der Vögel im Caube grüßte die wogenden laffen, welche zur feier unseres achten Jahrestages kamen. Es r ein entzückendes fest-von bunten farben erhellt-die Menschöner Damen, die sich um die prächtigen Werthe unseres argain-Jubilaums drängten - schufen eine interessante Szene I Leben und Bewegung. Bedenkt, alle am Sonntag angeaten Preise gelten für die ganze Woche, oder so lange die aaren aushalten. Wenn vergriffen, ersetzen wir sie mit anderen enso guten.

Seidenstoffe.

\$1.50, 50c.

Kleiderstoffe.

tonnt hier nicht fehl gehen.

49c, 39c und 29c.

billig fie find.

2)ard zu 39c.

Dard zu 50c.

Dard zu 50c.

2)arb 311 50c.

fags Preis Sc.

Flanelle.

Muswahl.

59c.

Handschuhe

preis, 49c.

Groceries

Die weibliche Gunft bleibt ber Dobe,

Rovelty Baift Geibe, farrirte Satin Du-

Fancy Baift Geibe, Jubia bebrudte Geibe,

folut werth von 75c bis \$1.00, 29c.

unübertrefflich. dauerhaft und zwed-

50-joll, reinmollene Schneider Cheds, ele

gante reinwollene importirte Diagonals,

50-joll, mobernites Comb. Tuch, 54-joll.

feidene und wollene Dovitaten, 48-goll.

Wide-Bale Broadcloths, 50-3off. Gre-pons, ausgezeichnete Qualitat, abfolu-

ter Werth von 75c bis 82 bie Darb, gu

\$5.00 fcmarge feibene und wollene Gre-

Berunter im Preis und herunter in's

Bargain-Basement. Gine gefällige No=

bitat gur Auswahl. Bur Befleidung

von Müttern und Töchtern in der mar-

men Jahreszeit, die bald tommen follte.

gute Mufter-Sahrestaas- Breis 4c.

fuder-Jahrestags= Preis 3&c.

Ertrafeine Domeffic Gateens, 30 3oll breit,

Bradtige Qualitat Glenhall Staple Geer=

Ertrafeine Qualitat ichottifche Bephnr

Es wird Euren Augen wohl thun

und Balfam für Gure Borfe fein, ihre

Billigfeit gu feben - trefft jest Gure

Gute Qualitat ichwerer Domet Chafer:

303öll. Crown Wrapper-Rlanell, frango:

6x4 gang wollene Metna fanen Blaib unb

Unfer Sandichuh=Bertauf fchuf eine

Senfation; Waaren und Preife fteben

Bir vertaufen 500 Dubenb feine Glage-Sanbidube fur Damen, in 4 Rnopf=

Suedes, englijche Dogsfin Bicycle und Rutichir Glage - Sandichuhe, wirflich

\$1.50 und \$2.00 merth, ju ben Bunber-

Taffeta: und Geiben-Sanbiduhe für Da-

men und Rinder, gemacht fur 25c und

35c verfauft zu werben, Musmahl für 10c.

Ihr tonnt mehr Geld fparen, wenn

ihr Gure Bedürfniffe bier eintauft als

auf irgend eine andere Art-wie mare

Relfon Morris & Co.'s Matchleg Schin-

Relfon Morris & Co.'s Matchlen Gned.

Relion Morris & Co. 's Supreme Cali=

fornia Schinfen, per Pfb., 6gc. Relfon Morris & Co.'s Supreme Schin-

Rolfon Morris&Co.'s gefalzenes Schweine=

fleijch (jug gepofelt), per Bid., 7c. Reljon Morris & Co.'s Extract of Beef,

folide 2 Ungen-Bruge, 25c. Ertra fancy frijde Erdbeeren, volle Quart

Ronal Wild Cherry Phosphate, 4 Ungen-

Größe), per Dute., 9c. Bananen, per Dute., 9c. Fanen Tip Rabicaden, bas Bunbden, 3c,

Minois Bohnen, Erbfen und Bachs-Bob-

Sagel felbstaufgehenbes Buchweigen=Mehl,

Sagel perbauliches Biannfuchen = Mehl.

Stanbarb Tomatoes, 3 Bib. Buchje, Sc.

Rleine Red Clams, in Shelf, per Dib. 10c,

Frifcher Berch, gereinigt und fertig jum Baden, per Pfund Sc.

Seedling fuße Apfelfinen (200

es wenn Ihr's einmal versuchtet?

fen, per Bid., 9gc.

fen, per Pfb., 101c.

Riften, 7c. 3 fur 20c.

nen, bas Quart, Sc.

Fisch:Market.

per 100 80c.

Quater Dats, 2 Bib :- Badet, 7c.

2 Pfb. Padet, 9c. Stanbard Corn, 2 Pfb. Buchje, Sc.

Frijdes Cobfijd Steat, per Pid. 7c.

Sagel Dats, 2 Bib. Badet, 7c.

Rlafde, 15c.

2 für ac.

gefireifte Cloafings - Jahrestags - Preis

Manell Muftern nachgebilbet -

Flanell-Jahrestags= Preis 21c.

Sahrestagg-Breis Sc.

Gurghams, elegante Denfter - Jahres:

pons, bie Dard gu \$1.00.

Waschbare Stoffe.

Schwarze Kleiderstoffe.

Clegante reinfeibene Plaid-Taffetas, ele-

gante reinseibene farrirte Taffetas, ele-

gante ichwarze Seide, Satin-Rovelties, elegante 24:3öll. farbige Satin-Armu-

abjolut werth von \$1.00 bis zu

323öll. reinseidene geblumte Draperien

32:01. reinfeibene einfarbige Jubias, ab:

cheffes, reinfeibene frangofifche Gauffres

schwere Gatin Moire Antiques, absolut

Rleiderrode und Baifts von verichiede=

einige bubiche Ceidenftoffe,

Beachtet die mäßigen Breife.

werth von 35c bis 50c. 15c.

#### nits und Aleiderröcke.

Dbgleich die Gisberge im Atlantischen fcwimmen und die eisigen urme bier noch immer blafen, find die neuen und hübschen Frühjahrs= its und Rode in die Stadt gelangt. r zeigen einige ber hübscheften und nudeften, und wir haben alle mit manigen Breifen berfeben. Außerhaben wir den großen Gintauf von tionsmaaren von Barbe, Benedict Boldman, welcher einige große Baras fomobl in faifongemäßen wie in nterwaaren bietet. Wenn 3hr fpar= i feid, hier ift Gure Gelegenheit.



non ber Muftion find hier in großem lleber= fluß und wir verfau Barbe, Benedict & Golbman's \$3.00 und \$5: Waaren für \$1.69 und \$2.98. Ihre \$8.75 = Rode für

Und bie, melde fie im Wholefale für \$12 nerfauften geben mir Amorze nub marineblaue Gerge-Rleider:

rode jum Sahrestags Preis 98c.

amen:Jaden und Capes on ber Auftion einschließlich ihrer \$6.00 Raden au \$2.50. ibrer \$8.00 Saden ju 83.50 und fo burd bie gange Lifte. Saves baben wir ihre \$4.00 Caves für \$1.48. 3hre \$6.00 Capes 311 \$2.98 and piele andere die des Kommens werth

#### ukwaaren.

Billtommenfte Neuigkeiten in hüb= und modischen Ropfbededungen, Euch auf den erften Blid gefallen ben, wegen ihrer geschmadvollen enirung ju nominellen Breifen. Sier einige feltene Bargains:



fauften von Leon Rheims, bem bedeus often Importeur feiner Bugmaaren in en Ber. Staaten, feine fammtlichen un: rten frangonichen Sute, werth bis 848 per Dugend, und theilten Diejelben amei Bartien : Sute merth bis gu 38.00, Auswahl 50c. Bute werth bis gu 87.00, Auswahl 75c. gielle Berabfegung an allen garnirten

### men Muslin-Unterzeng.

teine Frage wegen der Facon oder over des Preises, aues a wie Ihr es wünscht. Ihr werdet wundern, aber es ift fo - alle ken garantirt 61 Zoll lang, 98 Zoll

f the Loom Dluglin, boppelter 2)ofe Ruden u. Front, breite Ruffle am Sals, porne und an ben Aermeln, nur 1 an

one für Damen, ungefahr 50 perichie ene Facons, Dote gujammengejest von er feinften Stiderei und Jude, perfer igt mit Rovelty-Bejat, gejältelter Rufen, werth \$1.15 und \$1.25, 49c. er berühmtes Trilby Regligee Gown, nacht von bem feinsten farbigen Lei m gamu, Ruden und Front gleich be est, mit hubichen Spigen, werth \$2.25

0

fleiber für Damen, ans gutem Dus in gemacht, breiter Saum, mit Tud's ben, nur zwei Baar an einen Runben, angen 23. 25. 27 3off.

### erzeug und Strumpfmaaren.

argains, man muß fie feben, um digen zu tonnen. n. Guits für Damen, hober ober tief

hnittener Sals, Seibe-Säfelei an als und Armen, werth 75c, 39c. beb Befts für Damen, 10 verichiebene ufter, einschlienlich banbaehafelte Gei: ipipen-Fronts, taped Sals und Arme eaufarer Berth 35c unb 40c. Sahres: Berfaufspreis, Stud 19c. eine full regulare Damenftrumpfe ein Strumpf, wirflich billig gu 3oc ar, und felten für 25c verfauft. restags : Berfaufspreis 15c.

re Schulftrumpfe für Rinber - alle rogen, echt ichwar; und jebes Baar be u. 85c werth, Inhrestags-Berfaufs-

icht einen Spaziergang durch bie epartement. Ihr werdet wahr= mehr faufen als 3hr braucht. wir bertaufen Leinwand fehr



eten rgain - Preisen, die unmöglich e fein tonnten. Ihr werdet wenn 3hr fie feht. bubiche Golbtapeten, werth

Frifche Forellen, per Pib. 8c. Grifder Beiffijd, per Bfb. 9c. Rollen emboffeb Golb = Tapeten bis ju 25c, 6c.

Um 10. Mai 1832 murbe Q. G. D. bon Bismard unter bem Protectorate bes Rirchenhiftoriters Profeffor Giefes ler als ber Rechte Befliffener auf ber Georgia = Augufta in Göttingen im= matriculirf. Schon int feinem erften Semefter murbe ber junge Student bei bei biefem Corps, "eingefprungen" ift, bas hat ein würdiger Greis; ber einft mit bem fünftigen Rangler gufammen an ber Fuchfentafel faß, jungft alfo erzählt:

Bismart als Corpsfindent.

Un einem herrlichen Maitage bes Nahres 1832 ftanb ich mit mehreren Corpsbrübern auf ber Weenberfiruge, Deuerlichs Gde gegenüber, als bom Universitätäsigungsgebäude in Buchftrage her eine 6 fuß lange Beftalt, fehr fcmal und bunn bon Buchs, in einen langen, hellen, engan= foliegenben Nantingrod ohne Zaille gefleibet, auf unfere Gruppe gutam. Die hagere Figur fah in bem bis auf bie Füße gebenben Rod fo überaus to= mifch aus, bag wir in lautes Gelächter ner Farbe gu tragen, treu. Sier find ausbrachen. Der Befiger bes felffa= men Rleibungsftudes manbte fich fofort häufigften für Baifts gewählt werden. um, trat raich auf uns gu, nannte fei= nen namen, "bon Bismard", und fagte: "Sie find Alle bumme Jungen!" Das war Tusch, commentmäßiger Tusch. wie er feit alten Tagen bis auf bie neuefte Beit unverändert gebräuchlich ift. Die Sache nahm ben üblichen Berlauf, boch mar meinen Corpsbrus bern, bie meift ichon in höheren Gemeftern ftanben, bie Contrahage mit einem fo fraffen Fuchs nicht gerabe angenehm; fie hatten es gern gefeben wenn fie auf anftanbige Beife rud. gangig ju machen gemefen mare. Go manbten fie fich benn an Abelf Jager. ber im aleichen Saufe wie ber jung Cheds, wide Bales, Diagonals, find Pommer wohnte, und liegen burch ihn anfragen, ob die Ungelegenheit nicht mäßig und auch fehr modisch. Ihr freundlich geregelt werben tonne. Bismard empfing Jager mit größter Liebenswürdigfeit und erklarte, nachdem biefer ben Bunfch feiner Freunde borgetragen hatte, er habe fich über bas Merhalten ber Sannoveraner mehr ge= freut als geärgert und fei barum gern bereit, die Contrahage zu revociren. Bugleich aber gab er bem Bermittler bie Erlaubnig, ihn beim Corps als Schwarze Grebons und Setin Co-Ruchs vorzuschlagen; biefe Empfehlung leils find nicht in Beliebtheit gefunten. war nothwendig, weil nach ben Gefe-Die Moden find hübscher als die letter gen ber "Sannovera" Niemand fich Saifon, während unfere Preife nicht felbit gum Gintritt melben tonnte. In halb fo hoch wie früher find. Left wie übermuthiger Laune ergablte Bismard barauf feinem Gafte, bag er in bem \$1.00 fcmarge Novitäten Rleiberftoffe, Die Coffiim, bas auf ber Strafe fo heite= res Auffehen erregte, bereits am Tage \$1.50 fcmarge Novitaten Rleiberftoffe, Die borher halb Göttingen burchstreift habe, bis schlieflich ein alter Bedell ihn ab-\$1.50 fcmarge 50-goll. Satin-Soleils, bie gefaßt und wegen anftandswidriger \$2,00 ichmarge importirte Grenons, bie Rleibung bem atabemifchen Genat gu benunciren für gut befunden hatte. Der

> ihn aber gar bringlich, "fich fünftig in einer mehr gebräuchlichen Rleibung auf ber Strafe bliden gu laffen." Muf bem nächften Corpsconbent, am 5. Juli 1832, foling Jäger "bon Bismard aus Berlin" bor; am 6. Juli wurden, nach Angabe ber Protofolle, "b. Bismard und Errleben als Renon-

Labung bor bas Universitätsgericht

mar er wieber in bem langen Rod ge=

folat. ber bie fonft fo grieggrämigen

Richter zu hellem Gelächter reigte, bas

fich um fo mehr berftartte, je marmer

Bismard feinen neuen Gehrod berthei=

biate. Die beiter gestimmten Suter ber

atabemischen Ordnung erliegen ihm

barum auch jebe Gelbbufe, ermahnten .

cen erwählt" und am 15. August wurde "b. Bismard recipirt". Bum Leibburichen wählte Bismard fich ben Confenior bes Corps, Abolf Buthmann aus Mohrungen (geftorben am 22. December 1878 als Oberamtsrichter gu Dfterobe am Sarg), genannt ber "hamfter", einen portrefflichen Schläger, ber fich feines jungen Leib= fuchfen eifrig annahm und ihn tuchtig im Waffenhandwert machte. Der Sauptantheil an ber Musbilbung gum fpater fo gefürchteten Fechter fiel aber bem altenUniversitätsfechtmeifter Chris flian Rafirop gu. Otto bon Bismard war in feinem erften Gemefter ein bollfommen bescheibener Fuchs mit fo find= lichem Wefen, bag er bie Spignamen "Das Rind" ober gar "Rindstopf" erhielt: fpater wurden ihm bagu noch bie Rneipnamen "Barribal" und, wegen "Raf= feiner pommerichen Beimath, fleißig fube" beigelegt. Er besuchte alle Borlefungen und war in jeder Weife ein mufterhafter Stubent; nur ein einziges Mal tam er in feinem er= ften Gemefter mit ben afabemischen Behörben in Conflict, als er bei froh= lichem Gelage aus einem Fenfter bes Gafthofs "Bur Rrone" eine Flafche auf bie Strafe geworfen hatte und mit ei= nem Bermeis nebit ber niebrigften Bufe bon einem Gulben beftraft murbe. -

namentlich ben Schläger berftanb er balb gefdidt gu führen. In Göttingen herrichte 1832, auch beute noch, ber Diebcomment, im Gegenfaß ju Jena, wo Bismard fpa= ter einige Gaftrollen gab und babei bom Senat aus ber Stabt bermiefen tourbe. Es burfte mit ben "etma breis undbreißig Boll langen und nicht über breiundgwanzig Loth fcmeren" Rlin= gen also nur "gehauen" werben. Um 9. Auguft, bier Wochen nach feinem Gintritt in's Corps, trat ber Fuchs b. Bismard gum erften Dal actib auf ben Rampfplat, und zwar mit bem Sunaburichen Cramer bon ben Braunfcmeigern". Bismard blieb unbers lett, fein Gegner trug einen "Bluti=

In ben wenigen Stunden, Die ihm

Studium und Corpsteben übrig liegen,

beschäftigte er fich eifrig mit allerlei

gefunden Leibesübungen, unter benen

Reiten und Fechten obenan ftanben,

Aehnlich fpielten fich, mit einer Musnahme, Jung-Ottos übrige Göttinger Merfuren ab. beren Datum und Musgang nach ben binterlaffenen Papieren feines Leibburichen Buthmann bergeichnet ift.

gen", eine fleine, harmlofe Bunbe, ba-

Rur einmal war bem flotten Fechter bas Baffenglud abhold; unter bem 2. Febwar 1833 weift bas Mautbuch | nigten Corps abgelehnt murbe. ftertte

ben Gintrag auf: "Biebenweg 1., Bremenfer, gegen v. Bismard, Sannobe= Forberung vierundzwanzig taner. Gange mit fleinen Mitgen. b. Bismard im erften Gange abgeführt." Rurg nach bem Aushieb war nämlich. wie ber Rangler noch in neueret Beit wieberholt erzählte, bie Klinge bes baumlangen Biebenweg abgefprungen ben "hannoberanern" actib. Wie er und hatte fich tief in Bismards linte Mange eingebohrt. Die Berletung war feine leichte - noch heute ist bie Narbe beutlich fichtbar - und fo tourde benn fofort "Unrig" erflärt und bie Partie fufpenbirt. Die Sannobes raner hatten freilich fofort gegen biefe Muslegung proteftirt, weil Berlegun= gen burch gerfplitterte Rlingen für in= commentmäßig galten; Biebenweg aber ertlärte gu jeber Beit mit Stolg, bag er bem Unbermunbbaren bie einzige Abfuhr beigebracht habe, mahrend Bismard, fo oft bie Rebe auf Menfuren fam, über fein einstiges Bech recht ärgerlich murbe.

Seltfamer Beife führten Bismards eigene Waffenthaten niemals gu irgenb welchen Conflicten mit ben geftrengen Behörben. Ueberhaupt verftieg er nicht gar zu oft gegen bie akabemischen Gefete. Ginmal befand er fich mit fei= nem beften Freunde, bem Boftoner Raufmannsfohn und fpateren ameritanischen Gefandten in London, John Lothrop Motlen, in Untersuchung we= gen Bertrummerung bon Strafenlater= nen; wegen Mangels an Beweifen wurde er jedoch freigesprochen. Richt minder gunftig verlief eine ameite Un= flage, bie ein feiger Student gegen ihn vegen - Bebrohung mit einem gefähr= lichen Werkzeug und Hausfriedensbruch erhoben hatte. Die Strafacten ber Universität ichilbern bas furchtbare

Berbrechen freilich erheblich milber: .Mit amei Grafen Schulenburg und noch anberen Befannten Bismards qu= ammen in bem felben, am Göttinger Martte gelegenen Hause wohnte ein wohlhabenber Student aus Altona, ber bei Gelegenheit eines Streites mit ei= nem alteren Mitgliebe ber Sannobera, Hoppenstedt, es sowohl an Tact wie an Muth hatte fehlen laffen. Gines Abends nun gegen Mitternacht, als Bismard, ber ihn nur entfernt fannte. in "erhöhter Stimmung" aus bem Rimmer eines ber beiben Schulenburg fommend, nach Saufe zurückehren wollte, mar er übermuthig genug, in bas Schlafzimmer jenes Muthlofen, ber fcon gu Bette lag, einzutreten, ihn gu erfchreden und ihm - immerbin mit einiger Unbarmbergigfeit - Furcht einzujagen. Der Genedte verklagte ihn beim Universifätsgericht. 3mar "ein mit ber Lichtscheere ausgeführter Un= griff auf Leben und Befundheit", bon welchem ber Rlager ausführlich und mit rhetorifdem Pathos fprach, mar ungweifelhaft nicht borhanden, aber ein Sausfriedensbruch ober Dergleichen hatte in bem Thatbeftanbe, ben Bismarc nicht in Abrede ftellte, wohl aefunben werben fonnen. Das Gericht fand ihn aber nicht, fondern ertannte, nachdem Bismard erklärt hatte, es habe lich nur um einen allerdings weitgetriebenen Scherz gehandelf, "auf blogen Bermeis, und als ber Alltonaer fich hierbei burchaus nicht beruhigen wollte, burbe er gulett ernftlicher gur Ruhe bermiefen als fein Begner."

einer Duellaffaire, bie gu ber Tabel ben Stoff geboten hat, Bismard habe einen Engländer, ber über Deutschlands Ber= riffenheit fbottelte, mit ber brohnenben Bhrafe berausgeforbert: "Umgurte Dich mit bem gangen Stolze Deines Engiand, ich berachte Dich, ein beutscher Süngling!" und baraufbin feinen er= ften Waffengang für Deutschlands Ghre gewagt. In Bahrheit hatte er nur einem Duell beigewohnt, bas einer feiner englischen Freunde mit einem Ebelmann hatte. Die Folgen biefes Freundschaftsbienftes maren für Bismard recht unangenehm, erhielt er boch beshalb bie größte Rargerftrafe, bie ihm mahrend feiner mehrjährigen Stubiengeit überhaupt gubictirt murbe, nämlich gehn Tage Rarger, und weil er auf bie erfte Labung nicht fofort erichienen mar, noch einen elften Tag; er faß bie Strafe in bem alten, jest niebergelegten Concilienhause ab; bie Thur bes Stubentengefängniffes ift erhalten geblieben und zeigt, nach ftubentischer Sitte, Die eingetratten Ramen all' De= rer, bie einft hinter ibr nach golbener Freiheit fich fehnten. Da lieft man auch ben Ramen b. Bismard, bahinter aber bas ominofe Bort "Beger", bas gleich= bebeutend mit Ungeber und Berrather lft. Die Geschichte bieses Schmähwor= ies führt gur Schilberung ber großen Differengen gwifchen ben Göttinger Corps, Die bas Ginfchreiten ber Be= borbe beranlagten und Bismard an eis nem Tage zweimal bas "Consilium

Schlimmer lautete ber Spruch in

abeundi" eintrugen. 3m Mai 1833 entftanb ein Streit gwischen Westfalen und Lüneburgern, ber allgu weit um fich griff. 3wischen bem Beftfalen Albrecht b. Rober und bem Lüneburger Schwarg war ein Duell ausgefochten und hierbei bes Gr= fteren Bruber und Secundant, Dito b. Röber, bon bem Gegner beschulbigt worben, er habe ihn mit bem Gecundir= forb gestoßen, worüber es ju einer neuen Forberung tam. Die Lunebur= ger fanden aber, Dito b. Rober habe fich burch fein Berfahren "Thatlichfei= ten" gegen Schwarz gu Schulben tom= men laffen, hielten bas für "unhono= rig", brachten es bor ben Geniorencon= bent, bem in jenem Monat bon ben Bilbefen prafibirt murbe, und verlang= ten, Otto b. Rober folle für fatisfactionsunfähig ertlart werben. Der Un= trag fand jeboch feine Mehrheit. MIB nun balb barauf Otto b. Rober mit bem Lüneburger Flügge focht, follte biefer von Robers Secundanten Balbed ebenfalls und zwar fo ftart mit bem Secundirforb gestoßen worben fein, bag er fast umgefallen mare. Sofort begann bie Luneburgia gegen Balbed benfelben Felbgug in Geniorenconvent, wie borbem gegen Rober, und als ber zweite Antrag gerade wie

ber erfte bon ben Bertretern ber bereis

gegen bas Berfprechen, bie Unterfudung gegen Rober und Walbed wieber aufzunehmen, bie Berrufserflärung gurudgunehmen. Allein bie jugenbfeurigen Gemüther ber Göttinger Corpsftubenten maren ingmifchen fo er= regt geworben, bag es über eine Lappalie, nämlich über bie Form ber Bufpart, wenn burch Erleichterung der Arbeit das Gesicht einer Frau bon Rungeln bewahrt bleibt, fo mußte fie thoricht fein, wenn fie gogern wollte, den rudnahme jener Berrufserflarung, im Seniorenconbent ju einer formlichen Berfuch zu machen, und ber Mann, welcher über bie Husgabe ber wenigen Cents, Die es foftet, brummen wollte, ein filziger Befelle. Spaltung fam. Muf bie Geite ber Luneburger traten Bandalen, Seffen und Sannoveraner, für bie Bismard bas Bort führte, aber nicht berbinbern fonnte, baf biefe brei Corps fammi ben Lüneburgern bon ber gegnerischen Mehrheit in Berruf erflart murben. Das erregte in ber fleinen Uniberfitätsgemeinbe Genfation, an ein Be= heimhalten war nicht mehr gu benten, und balb war die Sache auch zu den Ohren der atademischen Behörben gebrungen, bie fofort eine ftrenge Unterfuchung einleiteten. Giner ber Erften, bie pernommen murben, mar Otto b. Bismard, ber fich, um baburch bielleicht weiteren Rachforschungen nach ben ein= gelnen Ungehörigen feines Corps bor= brunn. Bubeugen, fofort freiwillig als Genior ber Sannoveraner befannte - obwohl er nur Confenior mar - und zugleich jugab, baß er fowohl bei bem folgen= schweren Duell Röber-Schwarz wie bei Schwarzathal, Ilmenau und gum gweis ben Berhandlungen bes - nach ben ten Male bie Lutherreliquien auf ber afabemifchen Befegen berbotenen -Geniorenconvents jugegen gemefen fei. Da er geständig mar, murde er fofort perurtheilt, und gwar gunächft wegen Unwesenheit bei einer Pauterei. 3m Archib ber Universität Göttingen find bie Straferlaffe noch borhanben; laffen ertennen, bag Bismard bas erfte Confilium nebit brei Tagen Rarger erhielt wegen Bergehens gegen ben Ba= ragraphen 32 ber afabemifchen Gefete. ber unter bem Buchftaben d bie Unbrohung enthielt, daß Die, "welche fich. wiffend, bag irgendwo ein Duell fein werbe, bahin begeben ober bafelbft ber=

tte Die Beiben ohne Beiteres in Berruf.

Die anberen Corps fchritten bagegen

ein und beranlagten bie Luneburger,

meilen, mit breitägigem Rarger und ber Unterschrift bes consilium abe= undi, bebingt für ben Fall einer gleichen Uebertretung, beftraft merben." Un bemfelben 20. Juli 1833 mußte er noch ein zweites Mal mit fechs anberen fteben tonnte. Commilitonen bie fcwere Strafandro= hung unterschreiben, und gwar wegen Ueberichreitung bes Regulatios "burch Theilnahme an einer ohne Erlaubnig fortbestehenden Gefellichaft, Theilnah= me an Berathungen ber Gefellichaft, melde außer bem Rreife bes Gefelligen lagen. Beschidung bes Geniorenconbents burch Mitglieber ber Gefellichaft und besonberer Thätigfeit hierbei. Zugleich erhielt er weitere vier Tage ftrengen Rargers. Ginen Theil biefer Freiheitsstrafen hat er in Göttingen nicht abgesessen, wie aus einem bei ben Universitätsacten befindlichen Briefe bom 16. November 1833 herborgeht, in bem ber "Stub. jur. Otto n. Rismaret ben Prorector bittet, ihm bie Berbu-Bung ber Strafe in Berlin zu geftatten, weil feine gefchmachte Befundheit eine fo weite Reife nicht thunlich erscheinen laffe. Der Prorector, ber Bismard bei feiner Entlaffung bas Abgangszeugniß berweigert hatte, erfüllte bie Bitte, unb fo erging benn an die Berliner Univer= fitatsbehörbe bas Ersuchen, bem Stubiofus b. Bismard bas Göttinger Abgangszeugniß auszuhändigen, fobald er bie restirenden drei Tage Rarger ab= gefeffen habe. Dag bies geschah, geht aus bem latonifchen Bermert im Rargerbuch ber Berliner Universität herbor: "Dito b. Bismard, brei Tage, Erfenntnig bon Göttingen. Betragen Das unumwundene Geftandnig, bas Bismard bei feiner erften Bernehmung abaeleat batte, mar ihm jeboch pon pie-Ien Corpsitubenten fehr periibelt mor-

ben, um fo mehr, als die Mehrgahl ber anberen auf Grund ber Borfchriften ihrer Couleurgefete Alles abgeleugnet hatten. Bismards gerabem Charafter war bie wiffentliche Lüge guwiber ge= wefen, er hatte bie Bahrheit gefagt: auf die Gefahr hin, einen Racheact ber übrigen Corps heraufzubefchwören. Und ber blieb nicht lange aus. Rurg nachdem bie meiften Berurtheilten ihre Strafen abgeseffen hatten, murbe ben Sannoberanern mitgetheilt, bag im Rarger hinter bem Ramen Bismards bon einem Unbefannten bas Schimpfwort "Beger" eingefratt worben fei. Der Beleibigte gerieth in hellen Born und erließ noch an bemfelben Tage ein Circularichreiben an bie Corps, bie in bem eben geschilberten Conflict bie Ma= jorität gebildet hatten, sowie an die ba= mals als betheiligte Partei nicht mitftimmenbe Gueftphalia, mit ber energi= ichen Aufforderung, es moge fich un= berguglich Derjenige melben, ber neben feinen auf bem Rarger eingeschnittenen Namen eine "ebenso grundlose als ber= leumberifche Beschulbigung" gefchrie= ben habe. Diefer erfte Berfuch, ben Thater gu ermitteln, blieb erfolglos; ber Geniorenconvent befchlog beshalb auf Untrag ber Sannoveraner, "baß jeber Corpsburiche fein Chrenwort bahin abgeben folle, bag er feine Runds ichaft über ben Schreiber ber Beleibis gung geben fonne." Gin Corpsburiche erflärte baraufbin im Rreife feiner Couleurbrüber, er habe, als er neben bem Namen Bismards bas Bort "Be-Ber" gelefen, fofort nach bem Schreis ber gefragt und baraufhin bon irgend Ginem, ben gu nennen er nicht mehr im Stanbe fei, Die Untwort erhalten: 3ch alaube, es mar \*\*. Go blieb alfo auch ber zweite Berfuch ohne Ergebnig und es bat fich nie berausgestellt, ob ber Thater ein Corpsftubent war ober

nicht. Die großen Feriengetten icheint Bismard im Elternhaufe verbracht gu ha= ben, fleinere Baufen benügte er gu Maufausflügen nach Greifswalb und Mena. Der einzige größere Musflug, ben er mahrend feiner Studiengeit unternahm, mar bie frufer ftets in falfchem Bufammenhang erwähnte Reife burch Thuringen. Richt 1832, ebe er feine Stubien begann, fondern in ben Pfingftferien bes Rabres 1833 burd-

# 0 gebraucht an jedem Wochentag, bringt Auhe am Sonntag

Jeder braucht's zu 'was Anderem. Benn die Bermenbung eines Studs Capolio jedesmal eine Stunde Bett

gog er mit feinem Leibburichen Buth= mann, ben Sannoveranern Oldefop, Mautenberg, Jager und ben Brauns ichweigern b. Trotha, Cramer, Brunnes mann und Römbte bie Thuringer Berge; Gifenach und Die Wartburg wurden besucht, banach bas prachtige Schloft ber fächfischen Bergoge, bas romantische Altenftein und ber Lieben= fteiner Beilbronnen; bon bort ging es binauf nach bem Infelsberg, um jen= feits burch bie ichweigenben Zannen= wälber wieber hinabgufteigen gum Schloft ber Coburger, Reinhards= Dann befuchten bie luftigen Brüber bie Refibengftabt Gotha, bas bluthenreiche Erfurt, ben ftillen Bart ber Mufenstadt Meimar und Goethes fchlichtes Beim: endlich bas wilbe

iconften beutichen Burg .... Menige Bochen fpater berließ Bismard nach breifemeftrigem "Stubium" Göttingen bauernb; vielleicht auf ben Bunfch ber flugen Mutter, Die in ftu= bentischen Raufereien nur eine fchlechte Borbilbung gum Diplomaten erbliden mochte, ju bem ihr Liebling Otto nun einmal bestimmt war. Go blieb er benn in Berlin und versuchte, im Bin= terfemefier 1833-34 bei Cavigny Das nachzuholen, mas er in Gottingen trot anfänglichem Fleiß verfaumt hatte. Freilich ging's bamit langfam por= marts, barum wurde ein geübter Do= cent als "Ginpauter" angenommen und feiner thatfraftigen Silfe verbantte es ber fpatere große Rangler, bag er nach bem fechften Gemefter im Jahre 1835 fein Muscultator = Gramen wader be-

#### Gin nener Gee.

Unter ben berichiebenen Erbrutichen, bie fich mahrend ber letten Wochen balb ba, balb bort in Italien ereignet haben, hat einer bie Bilbung eines neuen Sees in der Proving Rom gur Folge gehabt. Das noch nicht völlig aufgetlarte Natur-Greigniß trug fich in den Tagen bom 8. bis 13. April gu, jedoch scheint die Bewegung bes Erb= bobens noch nicht beenbet au fein: ber See tann sich noch vergrößern, viel= leicht auch wieder verschwinden, ob= wohl letteres nicht gerade wahrschein= lich ift. Der Schauplat ber Erschei= nung ift bas Thal bes Baches Gra= miccia an ber Grenge ber Gemeinben Civitella San Baolo und Leprignano, Die westlich von ber Tiber und etwa 35 Rilometer nördlich bon Rom liegen. Der Einfturg bes Geländes war burch unterirdisches Getofe angefündigt und ging in berichiebenen Abschnitten por Der Boben fant um etwa 8 Me= ter, und ba ein Theil bes Gramiccia= Bettes mit hineingezogen wurde, fo entstand fofort ein Gee, ber nach letten Beobachtungen eine Fläche bon 6 Settar bebedt und einen Umfang bon etwa 1 Rilometer bat. Aber es ift nicht das Waffer des Baches allein, welches ben Gee bilbet. Einige Geologen, die im Auftrage ber Regierung Die Stätte besichtigt haben, berichten, bag aus bem Grunde und an bem Ranbe bes Gees verfchiebene fcmefel= haltige Quellen hervorsprubeln, bie möglicherweise einen bedeutenben Werth barftellen. Da bas Ginfinten bes Bobens um ben Gee herum fort= dauerte, fo haben die Geologen fofort maige Bergrößerung beobachten gu fonnen. Rach ber Unficht ber Gelehrten handelt es fich feineswegs um bulta= nifche Vorgange; fie glauben vielmehr, daß die Urfache ber Erscheinung ber Ginfturg einer unterirbifchen Soble im Raltfels ift. Der Bach Gramiccia, ber fich borbem in bie Tiber ergoß, fliegt nunmehr in ben neuen Gee, und ber untere Theil feines früheren Laufes liegt einstweilen troden.

### Pangerichiffe im Nordoftfee-Ranal.

Man fchreibt aus Riel, 3. Mai: Der Der Aviso "Jago", ber befanntlich fein ichweres Geschütz trägt, hat als erftes Rriegsschiff ben Nord-Oftfeefanai paffirt und bie Uferbefestigungen ha= ben fich gut bewährt. Daraus tann man aber feine Schluffe gieben, baß auch die großen Banger ebenfo an= standslos paffiren muffen; benn "Jagb" verdrängt 1250 Rbm. Waffer, bie "Hohenzollern" aber bereits 4187 und bie "Augusta Bictoria" ber Samburger Padetfahrt, welche bie Fahrt burch ben Ranal mitmachen foll, über 9000 Rbm. Belden Ginfluß folche Mafferverbrangung auf die Ufer, be= giehungsweise auf bie Schiffe in bem Musweichen hat, babon ein Beifpiel: Die ofterreichische Rorvette "Bring" be= gegnete auf ber Beimreife bon Ditafien bem Dampfer bes Rorbbeutichen Llond "Raifer Bilhelm II.", ber eben= falls bie Ranalfahrt hinter "Raifer» abler" mitmachte, im Ranal von Gueg, am 10. Februar 1891, Morgens 9 Uhr. "Bring" mußte ben Beg freigeben und lag an zwei ftarten Eroffen (Tauen) am Ufer feft, als ber mach= tige schneeweiß gestrichene beutsche Dampfer unter ben Rlangen bes "Gott erhalte Frang ben Raifer" bas öfter= reichifche Rriegsichiff langfam paffirte, wo bie Rlange ber Sanbn'ichen Tonfcopfung mit braufenden hurrahs er= wibert wurben. 2013 ber Dampfer borbei war, wirtte ber burch die Baf= ferberbrängung bewirfte habrobanamische Drud berartig auf bie "Bring",

baf beibe Troffen mit einem Rud rifs fen, und nur fofortiges Angeben ber Mafchine bas Krieasschiff babor be= mahrte, an bas Ranalufer geworfen gu werben. "Jagb" taucht 4,2 M., "Mu= gusta Biftoria" aber 7 M. und bie Schlachtschiffe ber "Branbenburg" Rlaffe hinten 7,6 M. - Die Arbeiten am Ranal follen berartig geforbert werben, bag alle Bagger am 11. Juni ben Betrieb einftellen tonnen. Anfangs Juli wird ein größeres Pangergefchma= ber probeweife ben gangen Ranal burchfahren.

#### Chte Bocten.

Ginen echten, rechten Dichter ftimmt Mles zur Poefie, nicht nur Liebe, Frühling, Raturiconheiten, Belbenthaten, Bier, Freundichaft, Monbichein, Trene und bergleichen icone Cachen mehr, fondern, wie die nachstehenden Stropten beweisen, fogar Buttermild und Sauer= fraut:

De Bottermelt. De Botter melt.
Dat Beer gift Schlag,
De Mien gift Sidt,
De Bien aift Sidt,
De Botter uns dat Bloot verdidt,
Gempagner gor de Been uns fnick.
De Grog maft dumm,
De Kaffee blind.
De kaffee blind.
Det Thee maft uns de Kraft to Bind;
Dat, wat de Minich noch trinken fann,
Is Bottermelf, de nabet ben Mann,
Math frich dat hart, dat Liev uns reen,
Un flor den Kopp, un fiint de Been.

Dem "Madifon Demotrat" antwortet auf die Frage: "Barum Die Milmauteer Behörden gerabe artoffeln für bie Urmen bauen wollen, ift

nicht recht flar. Cauerfraut ift bort ein mirts liches Lebensbedürfnig." ber Poet der "Milm. Abendpoft": Benn mancher Mann wüßte, was Sauerkraut war', Bab Mancher dem Sauerkraut manchmal mehr Ehr'!\*

### Anzeigen-Annahmestellen.

("Ginc. Freie Preffe".)

Rordfeite: Mar Edmeling, Apothefer, 555 Wells Str. Windrem Daigger, 115 Cupbourn Abe., Gde flas rabee St. Aufger, 115 augoduri nut. Ger und K. Beber, Apothefer, 80 D. Chicago ibe. G. Beber, Apothefer, 80 D. Chicago ibe. G. Jobel, Apothefer, 80 Wells Str. Ach Schiller. Heim, Schimpfin, Reinsforz. 202 D. North Box. G. E. Etolge, Apothefer, ernter Etr. und Drigard. G. G. Etolge, Apothefer, ernter Etr. und Drigard. G. G. Etolge, Apothefer, Spi Spatied Str. nap-gentre, und varrades u. Drifton str. G. Alphovir, apothefer, Side Wells u. Did-fion Str. fion Sir. Derinhard, Apothefer, 91 Wistonfin Str., Ede dudjon Abe.
6. B. Bafeler, Apothefer, 445 Rorth Abe. derny does, Apothefer, Clark Sir. a North Abe. Dr. G. Bricker, Abothefer, 166 Fullerton Abe. Tance, Abothefer, Ede Weits und Opio Str. G. Murz, Apothefer, Eds Mulh Str. G. Arzenitosis, Apothefer, Palfied Str. und North Abe. Bincoln Pharmach, Apothele. Bincoln und Fule &. F. Arneger, Apothefer, Ede Cipbonen und Jule

letton Abe.

Geilpig, 757 A. Dained Ger.
Wieland Pharmach, North Abe. u. Wieland Str.
U. M. Beie, 311 E. North Abe. u. Wieland Str.
U. M. Beie, 311 E. North Abe.
U. Marien, & Go., Apothefer, 200 M. State Str.,
und Osgood und Centre Str.
C. Ripte, nuothefer, So Weblter An.
Derman Frb, Avothefer, Gentre und Karrabee Str.
John Volgt & Co., Apothefer, Wiffell und Centre
Etrage. Robert Bogelfang, Epotheler Santon und Glay

Strafe. Sentr Schaller, Apotheter. 224 Lincoln Abe. G. Eggers, Apotheter, valftes und Webster Ave. G. Rehuer, Apotheter, 557 Sedgwitt Str. Beftfette:

3. Lichtenberger, Abothefer, 23 Diffmanter Abe., Ede Dinfion Str. 3. B. Cheam, Abothefer. 171 Bine Island Ape. 25. Bavra, 620 Center Abe., Ede 19. Erz. Seuten Echrober, Apothefer, 453 Milwaufer Abe., Gele Shreaga Me. Ede Chicago Noe. Etto G. Saller, Apotheler. Ede Milmaufer und Cito 3. Sartwig, Apotheler, 1570 Milmaufee Abe. Cito 3. Dariwing, terbeiter, 913 M. North Ave.
Edwifter Apotheter, 913 M. North Ave.
Din Schultge, Apotheter, 913 M. North Ave.
bindsthin Stangage, Abotheter, 841 M. Division
St. Edwiglitenam Ave.
E. V. Alinsowitrom, Apotheter, 477 M. Division
B. Piaiziger, upotheter, Eds M. Stvifton und G. Behrene, Apothefer, 800 und 802 G. Dalfteb Str. Ede Canalbort Abe. 3. 3. Shimet, Apothefer, 547 Blue Island Abe., ude 18. Str. Biar Beideureid, Apotheter, 800 E. EL Gir., G.te Coule Abe. Apothefer, 631 Centre Abe. Ede 19. feine Grengen abgestedt, um feine et= 3. W. Bahlteid, Apotheler, Milwantee u. Centes Avel.
3. Lelowsth, Milwauter Ave. u. Noble Str.
16. J. Berger, Abothefer. Iso Milwauter Ave.
6. J. Brasbaum, Avothefer. Si Viue Joland Av.
7. E. rint, Apothefer. L. und Bauling Str.
8. Expede, Apothefer. L. und Bauling Str.
8. Expede, Apothefer. Visi und Chicago Ave.
8. Expede. Roble Str. B. Clouse, Apothefer. 1061–1063 Milwaufes Am. B. Joienhaus. Apothefer, Alplandu. Korth Aps. L. Brieck, Avothefer, Obiego due. u. Meidens Apoth Judiana Rood & Coal Co., 917 Sine Indian

Ave.
A. Freund, Apothefer, Armitage u. Arbgie Ave.
Dollunger & Co., Apothefer, II W. Madifon Str., Ede Green.
B. Geet, Apothefer, Anglor u. Hauling Six. B. B. Badjelle, Apothefer, Taylor u. Hauling Six. B. B. Badjelle, Apothefer, Taylor u. Hauling Six. B. B. Badjelle, Apothefer, Taylor u. Hauling Six.

wolph Str. M. Chicago Ave. Meorace, 1107 M. Chicago Ave. Pels & Co., Halled und Harrison Str. L. F. Weitich, 743 W. Chicago Ave. F. Comucing & Co., Apochete, 832 Milmandon Torften Bind, Apothefer, 1223 St. Weftern Abe. 2. Comart, Apothefer. 660 H. Weftern Abe. und Can. G. Drefel, Apothefer. Weftern Abe. und Can. e. 6 3. Brill, Abotheler, 949 III. 21. Ste.

Güdfeite: Cite Colhau, Apotheter, Ede 22. Str. und Wrdet

Ane. G. gandman, Apothefer, Ede 25. u. Paulina Str. I. Farinthe, Abothefer, 3100 State Str. I. P. Forbrid, Apothefer, 629 31. Str. S. H. Hobben, Abothefer, 629 31. Str. Rudolph B. Braun, Apothefer, 3100 Mentworth Ape., Ede 31. Str. B. Gifford, Apothefer, 258 31. Str., Sch. Bicklann Abe. Bienede, Apotheter, Ede Wentworth Abe. und Juline Cunradi, Apotheler, 2904 Arder Mue. Ede Deering Gir. F. Morboft-Ede 35. unb paifeb Str. 2016 Jungf, Abothefer, 5100 Mibland An. 2016 Jungf, Abothefer, 26. und halfteb Gtr. G. &. Areitering, Abothefer, 26. und halfteb Gtr. G. &. Arenhier, Abothefer, 2018 Cottage Trum

6. S. Krechfler, Woothelet. Wil Cotinge Grune Aue.
M. B. Mitter, Abothelet. 44. und Haffied Str.
3. R. Parnstworth & Co., whothelet. 43. und Meniworth Ave.
M. T. Adams, 2000 S. Dalled Str.
We. Ary & Go., Apothetr. Wil Mallace Str.
Wallace St. Bharmach, A. und Mallace Str.
Robert Kiesling, 6000 S. Bay Str.
Chas. Gunradi, Apotheter. 3815. Arger We.
C. Brund, Wootheter. Ed. 25. Sert. und Arder Ave.
M. Dandtmann, Ist. S. Jund Str.
G. Nurawsky, Mootheter. 47. und Halled Str.
G. Jurawsky, Mootheter. 48. und Casmis Str.
Jred. Reubert. 36. und dalled Str.
Coott & Jungt. Vootheter. 47. und State Str.
Josef Angly, Wootheter. 47. und State Str.
Jurawsky, Mootheter. 48. und Casmis Str.
Jurawsky, Mootheter. 48. und Casmis Str.
Jurawsky, Mootheter. 47. und State Str.
Jurawsky, Mootheter. 47. und Desring.

Bate Biew:

Geo. Suber, Avotheler. 723 Sheffield Ava. E. M. Todt, 861 Lincoln Ave. Chas. Stridy, Apotheter. 303 Bomont Ave. R. L. Brown, Avothefer. 1985 K. Afdiand Mag. Chuis, Apothefer. Ainsen und Gen Are.

Berlau, Abothete. Andeae unb Seffield An.

B. J. Seraed, Clart und Belmont Mos.

M. S. Seraed, Clart und Belmont Mos.

M. Sorges, Pelmont und Lincoln Ans.

Gullau Biendt, 935 Sincoln Ans.

H. L. Chopped, Anatheter, Dincoln und Chooliffe.

Mrs. Domnersback, 736 Continous Ans.

Bictor Aremer, Apotheter, Chi Advance.

Dellimath. Lootheter, 1180 Lincoln Eds.

M. S. Pellmath. Potheter, 703 Lincoln Eds.

M. S. Pellmath.



DOCTOR SWEANY, früher in Bhilabelphia. Ba.; Grabuirter ber befter mebigunifcen Aniverstraten ber Welt; mit langiabrb ger Grabrung in ben ersten hofpitalern im Ofter und jest bekannt als

ind jest bekannt als Shiragos bedeutendter Spezialist und erfolgreichster Spezialist und erfolgreichster Getlungen aler cromischen nervosen und gebeinen Krantseiten der Meinier und Frauen. Schielle und boliständige Geilung in allen flernammen Killen aranseiert. nibernommenen Fallen garantirt. Ratarrh ber Reble. Aungen, Leber, Dospepfie. Un-gens und ber Gingeweibeit, alle Arantheiten bes Ma-gens und ber Eingeweibe. Rieren und Harnorgane Schwacher Ruden, Seite, im Anterfeit, in der Balei. Bobensog im Urin.
rother oder weißer Grieß, schwerzhaftes und bäufiges haruen, Brigdis Krantheit, Blasentrantheiten.
Cheime northoea, Buttvegistung, Sphrocele, Bartcorele, Gereigheit, Anschwellungen, schwocele, gane, Schworthoben, Fisteln Brich.

gane, Schworthoiden, Fisteln Brich.
Berlorene Mannedfraft und alle begleitenden ben Leiden bei Leiden Leiden

### Lofalbericht.

#### Das fommt davon.

Bei einem Befuch, ben ber Poligift William McMahon bon ber Station Grand Croffing am Montag Abend bem Lebee=Diftrift abstattete, hat berfelbe traurige Erfahrungen gemacht. Er lernte nämlich bei biefer Gelegenheit zwei Dirnen, namens Rellie Frantes und Ritty Wells, tennen, bon welchen er fich nach einem berrufenen Saufe an Sarrifon Str. loden ließ. hier bußte er feine aus \$160 beftehende Baarschaft ein. Der Beraubte begab fich nach ber Bolizei= ftation an harrifon Str. und zeigte feinen Berluft an, wobei er feinen Ra= men als McGear angab, aber trot= bem er fich in Zivilfleibern befanb, erfannte man ihn fpater. Es gelang ben Geheimpoligiften Loftus und DC= Carthy noch im Laufe des Abends, die beiben biebischen Dirnen aufzuspüren und zu berhaften. Das Gelb mar jeboch nicht mehr bei ihnen zu finden. McMahon hat durch fein thörichtes Benehmen nicht nur bes Gleb berlo= ren, sondern er hat auch noch den Ber= luft feiner Stelle zu befürchten. Das fommt babon, wenn man mit berbach= tigem Gefinbel bertehrt.

### Schon wieder der Revolver.

Unter ben farbigen Stragenbirnen scheint augenblicklich eine wahre "Duell-Buth" gu herrschen. Denn auch geftern berfuchten wieberum gwei buntelhäutige Girenen, fich bor bem Saufe Dr. 56 Gagle Str. gegenfeitig abzumurtfen. Der burch Giferfucht haraufbeschworene Kratehl fand zwi= schen Jennie Cownuz und Bearl Sherwood ftatt und endete bamit, bag Erstgenannte ihrer Gegnerin eine Revolverkugel in die linke hüfte jagte, was wahrscheinlich ben Tob ber fehr fower Bermunbeten herbeiführen wird. Bearl fand Aufnahme im Counth-Sofpital, während bie Thaterin borläufig im Bellengefängniß ber Desplaines Str.=Station Die weite= ren Folgen bes Borfalles abwarten

### Dingfeft gemacht.

Das hiesige Polizei-Hauptquartier erhielt geftern Abend aus St. Louis eineMelbung, wonach bafelbft Samuel Meyers, ber Bruber bes por einigen Tagen wegen angeblicher Falfchmunzerei in haft genommen "Dr. Lane", abgefaßt murbe. Sobalb bie nöthi= gen Auslieferungspapiere erwirtt finb, wird Meyers nach hier zurücktranspor= tirt werben.

Der Arrestant wurde bor Rurgem in Late Biew beim Ausgeben bon Falfch= gelb ertappt, boch ftellte "Dr. Lane" fofort bie verlangte Burgichaft für ihn, worauf Meyers fchleunigft Reiß= aus nahm, bis er jest ben Behörben bon Reuem in's Garn gegangen ift.

### Gelbfimordverfud.

Offenbar aus Bergweiflung machte bie 20 Jahre alte Rachel Thompson, bie bei Frau Allen, Rr. 6408 Ebans Ube., als Dienftmäbchen beschäftigt ift, geftern frith einen Gelbftmorbber= such, indem sie eine größere Quantität Bleizuder nahm. Als Frau Allen furg nach 10 Uhr Vorm. bas Schlafzimmer ihres Dienstmädchens betrat, fand fie basfelbe in bewußtlofem Zuftanbe auf bem Bette liegen.

Gin fofort herbeigerufener Argt brachte bie Gelbftmorbtanbibatin rafch wieber außer Lebensgefahr.

\* Das Schulzwangs=Romite bes Schulraths befchloß in feiner geftrichen Sigung, bie Ernennung bon Dr. 7. 3. Blutharbt als Borfteber bes Schulzwangs-Departements zu empfehlen, welche Stellung burch ben fürglich erfolgten Tob bes früheren Borftehers U. E. Frankland vatant geworben war.

### In Rraft am 19. Mai.

Beachtet, baß ber nene Zuabienst an ber Nidel Plate Bahn am 19. Mai in Kraft tritt. Nachmittagszug fährt von Chicago um 1:30 Nachm. ab und langt in Cleveland um 11:30 Rachm., in Buffalo um 6 Uhr Morgens an. Rachtzug fabrt von Chicago um 9:20 Abends ab und fommt in Cleveland um 9:50 Morgens an, woburch icafteleuten ein ausgezeichneter Bugbienft nach jenen Städten geboten wird. Durch-güge zwischen Shicago, Rem Porf und Bofton ohne Bagenwechsel. Brächtige Dining-Cars. Stadt - Lidet - Office, 111 Adams Straße.

#### Berantwortlich gehalten.

Im Todtenhaus bes Rirchhofs in La Grange fand geftern berCoroners= Inqueft an ber Leiche bes 27 Jahre allen Canal-Arbeiters S. B. Zanger, der am 2. Mai in ber Nähe bon Sag Bridge perungludte, ftatt. Rach eingehender Untersuchung ber ganzen Sachlage, erhoben die Geschworenen in ihrem Wahrspruch einen fcweren Za= bel gegen die Kontraktoren McArthur Bros. wegen ungenügenber Schugbor= richtungen, und empfahlen gleichzeitig bie Ueberweifung bes Auffebers Sohn 21. Baer, an's Kriminalgericht, ba fich berfelbe angeblich ftrafbarer nachlaf= figteit schuldig machte.

### Gin wahrer Seld

ift ber Mann, ber mit icheinbarer Gemutherube einen Anfall von chtem Abeumatismus belacheln fann. Cb's je einen jolden gab, — wir wiffen's nicht, benn uns ift noch keiner vorgetommen. Ein 

#### Brieftaften.

3. S. D. - Achtungsvoll wird felbftverftanblich n einem Wort geichrieben. m einem Wort gesprieben. Sie an die "Genes ral Land Office, Washington, D. C.".

Salom. L. — Wir fönnen Ihnen nur den gusten Nach geben, febr vorschöftig zu fein. Eiwas linglünftiges über die betreffende Firma ist uns nicht bekennt.

#### Beirathe-Bigenfen.

Folgende Beiraths-Ligenfen murben geftern in ber Office bes County Cleres ausgestellt: syolgense Heitalbskligensen burden gestern in de Chite des Gounts Cinets ausgestellt:

Stanislaw Simet, Barbara Kelar, 21, 22. harry Gundling, Alda Mitchelson, geight. After Angavad Beterson, Thosa Usamuffen, 23, 23. George Scholl, Vizzie Abert, 24, 21. Guil Andretion, Gundling, Alda Pennschien, 24, 24. Social Meterson, Ochiman Mistras, Eva Gerra, 21, 18. John Kluckian, Agada Neunch, 24, 25. John Kluckian, Agada Neunch, 24, 25. John Kluckian, Gertrude Boardman, 22, 19. Evartes Meyer, Emma Vodeinson, 24, 17. Wichael Moorie, Mary Hullard, 28, 28. Soury Beder, Clisabeth Drinstnater, 23, 21. hydicas Music, Minina Kod, 33, 25. Chorles Hawler, Illiana Kod, 33, 25. Chorles Hawler, Illiana Kod, 33, 25. Chorles Hawler, Illiana William, 24, 26. Kinderen Masion, Alice Soumeres, 23, 23. Kindhond Gleisman, Pelena Chapladon, 35, 9. After Green Masion, Alice Soumeres, 23, 23. Kindhond Gleisman, Pelena Chapladon, 35, 9. After Hawler, Allie Gould, Allie Gou Stanislam Simet, Barbara Relar, 21, 22

### Sheibungeflagen

wurden eingereicht von: Sarah gegen Aofebh Schwark, wegen Berlassens; Lumeaus gegen Mags gis Zewetk, wegen Geberuchs; Gollette gegen Rags Jouwaart, wegen Berlassens; Jonnes F. B. gegen Chleiftina Goodrich, wegen Edebruchs; Willard A. gegen Parney D. Penoder, wegen graafjamer Res hoodbung und Geberuchs; Bertha gegen Abeldh Thomas, wegen Trunsfinch; Leftie A. gegen Iss. Thomas, wegen Truntsucht; Jeffie A. gegen Jas. & Alfburft iun., wegen graufanrer Behandlung; Franke E. Bood, wegen Beclajs fens; Senth gagen Jane Featin, wegen Beclajs font und Ebebruchs.

### Todesfälle.

Rachstebend veröffentlichen wir bie Difte ber Deutsichen, über deren Tob bem Gefundheitsamte zwijchen geftern und beute Mittag Melbung guging: Wilhelmine Lothmann, 440 N. Wood Str. Frieda Middhölzl, 369 Clipbourn Ave., 1 J. Sevmann Czinger, 333 Milwouter Ave., 25 J. Albett Sanchamann, 384 W. Divilon Str., 55 J. Maris Bohrmann, 213 Lincoln Ave.

### Bau-Grlaubniffdeine

wurden gestern wie folgt ausgestellt: D. M. Stern, 2866. Dadstein-Flats mit Balement, 6336 Dereest Muc. \$2500; Charles E. Rector, 4868. Dacktein-Miethsbaus mit Laben und Balement, 1136 und 1138. State Sir, 85,000; E. Smith & Go., 2866. Frame-Abouhaus, 7770. Lase Wee., \$3500; die Frame-Abouhaus, 7770. Lase Wee., \$3500; No. Siefelden, 2866. Frame-Abouhaus, 7770. Lase Wee., \$3500; die Frame-Abouhaus, 7770. Lase Wee., \$3500; No. Siefelden, 2866. Paaltein-Abouhaus aut Balement, 286. Dacktein-Palabuhaus aut Balement, 2800; No. S. Balace, \$3500; John Born, 3866. Bassein, 146. 73. Place, \$3500; John Born, 3866. Bassein, 146. 73. Place, \$3500; John Born, 3866. Bassein, 146. T. Bulace, \$3500; John Born, 3866. Bassein, 146. Bassein, 147. Bulacent, 147. Bulacent, 147. Bulacent, 147. Boslaton Wee, \$7000; A. Gubon, Sebeldon & Go., 1866. Bassein, 146. Bassein

### Marttbericht.

Chicago, ben 21. Mai 1895. Breife gelten nur für ben Großbanbel.

Bemilfe. Arbi, \$2.75—\$3.00 per Arb. Sellerie, 20c—45c per Duhend. Kartoffeln, 66c—68e per Bufbel. Ividedin, 20.0—\$3.00 per fraß. Useihe Küben, 18c—20c per Bufbel. Dobrrüben, 75c-90c per fas. Burfen, \$1.50-\$1.75 per Dugenb. Debenbes Beflügel.

Sübner, 9c-91c per Bfunb. Truthubner, 12c per Bfunb. Banfe, \$3.00-\$4.00 per Dugenb.

Bilb. Maffard-Enten, \$2.00-\$2.50 per Dugenb. Reine Guten, \$1.00-\$1.25 per Dugenb. Schnepfen, \$1.50 per Dugenb. Raninden, 25c-40c per Dugenb.

Butternuts, 60c-65c per Bufbel. Sidory, \$1.75-\$2.00 per Bufbel. Ballnuffe, \$1.25-\$1.50 per Bufbel. Butter. Befte Rahmbutter, 21c per Pfunb.

Somalg, 3c-5e per Pfund. Cier. Brijde Cier, 12c per Dugend.

Mepfel. \$2.50-\$4.00 per Tab. Bitronen, \$2.00-\$2.75 per Rifte. Orangen, \$3.25-\$4.00 per Rifte. Sommer : 28 eigen. Rr. 3, 67c-76e; Rr. 4, 62c-80c.

Binter . Beigen. Rr. 3 roth, 714c; Re. 2 roth, 724c-734c. Mr. 2 gelb, 521-534c; Rr. 8, 524c-53e.

Roggen. Rr. 2, We.

Safer. Dr. meiß, 32c-32fc; Rr. 3 meiß, 32fc-32fc.

#### Mutter und Cohn.

Frau Melfa Cohn, bie erft bor Rurgem nach Chicago überfiebelte, er= wirfte gestern bor Richter White einen Saftbefehl gegen ihren eigenen Cobn. hermann Cohn, ber als Agent für eine Tapeten-Firma thatig ift. Er foll bon feiner Mutter \$1700 gum Deboniren auf Die Erfte National-Bant empfangen, bas Gelb bann aber für fich behalten haben.

Cohn wohnt in bem Saufe Rr. 430 Union Str.

#### Ques und Reu.

\* Gebäude=Rommiffar Downen hat Charles S. Brown aus ber 13. Warb und G. A. Leipold aus ber 22. Warb gu Bau-Infpettoren ernannt. herr Downen wird bie noch vatan= ten Stellen in feinem Departement noch im Laufe biefer Woche befegen.

\* Sämmtliche Ziegeleien, welche bisher Unionleute beschäftigt haben, werden morgen ben Betrieb einftel= Ien. Die Gigenthumer berfelben be= haupten, daß fie nicht im Stande find, bie bon ber Union verlangten Löhne zu bezahlen.

\* Dr. Marh H. Thompson, Die langjährige Vorsteherin bes "Chica= goer hofpitals für Frauen und Rin= ber" und eine ber ebelften und felbft= lofesten Frauen Chicagos, ift in ihrer Wohnung, Nr. 638 Jadfon Boulevard, im Alter bon 66 Jahren gestorben.

\* Eine Anzahl Polizisten, benen sich eine große Schaar von Strafenjungen anschloß, verfolgte geftern in Ravens= wood einen augenscheinlich tollen bund, ber wie ein gehettes Wilb bie Strafen entlang lief. Das Thier murbe fchließ= lich nach einer langen Jagb "geftellt" und burch einen wohlgezielten Schuß unschädlich gemacht.

\* Der Schneiber Louis Rurymann, beffen Geschäftslotal fich an ber Ede bon Dearborn und Ban Buren Str. befindet, hat geftern im Countngericht feine Infolvenz angefündigt und eine Bermögensübertragung an David B. Weber vorgenommen. Rurymanns Be= stände haben angeblich einen Werth bon \$9000, mahrend die Berbindlich= feiten nur \$5000 betragen.

\* Korporationsanwalt Beale hat bem Gebäube-Rommiffar Downen ben Rath ertheilt, bem früheren County= Rommiffar Dan Wren die Ausstellung eines Erlaubnificheines für bie Er= richtung eines Leihstalls an Rimbart Abe., nahe 51. Str., auf ben Grund gu verweigern, bag burch einen fol= chen Bau bas umliegende Grundei= genthum im Werthe geschäbigt wurbe.

\* Wie Manor Swift erflärt, wirb er bie bom Alberman Ballard in ber legten Stadtraths-Sigung eingereichte und von jener Körperschaft auch ange= nommene Resolution, welche bie fofor= tigeForträumung ber "Battern D" und ber Waffenhalle bes 2. Regiments bon ber Late Front anordnet, mit feiner Unterschrift berfeben und für beren Ausführung Gorge tragen.

\* hr. harry Gordon Selfridge, ber Borfigende bes bon ber "Cibic Febe= ration" ernannten Spezial=Romites für Stragenreinigung, sicherte bem Ober=Bautommiffar Rent geftern bie Unterftützung ber "Civic Feberation" gu und theilte ihm mit, bag bemnächst eine Bersammlung bon Geschäftsleu= ten einberufen werben würde, um Ur= rangements für bie gründliche Reini= gung ber Strafen im Geschäftsbiertel ber Stabt gu treffen.

\* 3m Athenaum=Gebaube wurbe geftern bie fiebente Jahresausftellung bes Chicagoer Rünftlervereins, ober wie ber offizielle Rame lautet, ber "Chicago Society of Artifts", eröff= net. Die Musftellung, welche eine gan= ge Reihe borguglicher Bilber aufweift, ift mabrend ber nachften vierzehn Tage Mochentags bon 9 Uhr Borm, bis 6 Uhr Abends für das Publikum geöff: net. Der Gintritt fteht Jebem unent-

geltlich frei. \* Polizeichef Babenoch hat feine Leute angewiesen, nicht nur die Spiel= höllen, in benen Faro, Roulette u.f.w. bie Angiehungstraft bilben, prompt gu unterbrüden, sonbern auch ben foge= nannten "BolichShops" und ben Bo= ter=Gefellschaften bas handwert gu legen. In Folge beffen murbe geftern Abend eine polizeiliche Razzia auf bie Spielbuben im Geschäftstheile ber Stadt unternommen und eine große Ungahl berartiger Lotale geschloffen.

\* Auf \$50,000 Schabenerfat hat Anwalt John S. Bredenribge, beffen Bureau fich im Fort Dearborn-Gebaube befindet, die Eigenthumer ber= flagt, weil biefelben ihm nicht geftat= ten wollten, fein Zweirab in bas Ge= baube gu bringen. Außerbem reichte er geftern im Superior-Gericht ein Gefuch ein, worin er verlangt, bag bie Gigenthümer angehalten werben, ihm gu geftatten, baß er fein Zweirab in

feine Office mitnehmen barf. \* Der Eigenthümer bes Lonbon Dime=Mufeums an Stateftr. ermirfte geftern bon Richter Goggin einen Maubamusbefehl, bemgufolge Manor Swift angewiesen wirb, bem befagten Lotal eine Lizens zu bewilligen. Befanntlich war bem Gigenthumer bes befagten Mufeums bie Ligens turglich bom Polizeichef entzogen worben, meil bort unmoralifcheSchauftellungen bor= geführt murben.

\* Die Draperien in bem Schaufenfter bes "Chicago Shoe Store", Nr. 286 Dft Rorth Abe., wurden geftern Nachmittag burch eine Gasflamme in Brand gefest. Das Feuer verbreitete sich auch über ben vorberen Theil bes Labens und richtete bier einen Schaben bon etwa \$175 an. Bon biefer Gum= me entfallen \$100 auf bas Gebäube, welches einem gewiffen George Roth gehört, und ber Reft auf bie Baaren= porrathe, Eigenthum von A. Robin= fon. Der Berluft ift angeblich burch Berficherung gebedt.

### Wefte und Bergungungen.

Sentral Turnverein.

11m ben Turnfreunden und Eltern ber Turnichüler Gelegenheit gu geben, fich bon bem snftematischen Gang bes Turnunterrichts in ber Turnschule gu überzeugen, beranftaltet ber Central-Turnberein am morgigen Donnerftag, ben 23. Mai, ein allgemeines Schülerturnen, bei welcher Gelegenheit alle Rlaffen ber unter ber trefflichen Lei= tung bon Turnlehrer Otto Schmibt ftehenben Turnschule borgeführt mer= den sollen. Bur Feier des Graber= fcmiidungstages wird ber Berein am 30. Mai, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, ein großes Gala=Schauturnen im humboldt Part abhalten.

### Abendunterhaltung.

Der Jugend-Berein ber St. Beters= Gemeinde (Paftor Lambrecht) wird heute Abend in Schönhofens Salle, Ede Milwautee und Afhland Abe., eine große Abendunterhaltung beran= ftalten, für bie fcon feit Bochen weit= gehende Borbereitungen getroffen worden find. Das Programm ift mit großer Sorgfalt zusammengeftellt, fo baß allen Besuchern einige genufreiche Stunden garantirt werben fonnen. Der Anfang ber Feier ift auf 8 Uhr festgesett worden. Für ben Gintritt gur Salle find 25 Cents pro Berson gu entrichten.

### Didnick der Plattbeutschen.

Um Sonntag, ben 16. Juni, wirb bon ben plattbeutschen Gilben Rr. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 24, 34, "Altgeld" und "Männerchor" ein gro= Bes Bidnick im St. Pauls Part, an ber C. M. & St. Baul-Bahn gelegen, abgehalten werben; Billets find bei als Ien oben ermähnten Gilben und beren Mitgliedern gut haben. Der Festzug wird an allen Puntten, an bem fich Theilnehmer versammelt haben, anhal= ten, um Dieselben aufzunehmen. Diese Plage find auf allen Fahrfarten er= fichtlich. Die Abfahrt erfolgt bom Union-Bahnhof; ber erfte Bug um 9, ber zweite um 11 Uhr Borm. Rudfehr nach Belieben ber Festtheilnehmer.

Da allgemein befannt ift, bag bei ben Plattbeutschen ftets bie größte Be= muthlichkeit herricht, und ber St. Baul Part einer ber ichonften Beranigungs= plate ber Nachbarschaft ift (berselbe ift in ungefähr 45 Minuten mit ber Bahn gu erreichen), fo barf mit Recht erwartet werben, baf biefes Commerfest ei= nes ber schönsten und amufantesten ber Saifon fein wird. Gine rege Betheili= gung fteht barum in ficherer Mus-

#### Tritt wieder in den Cheftand.

Frau Bebberg, Die Gattin bes von Lieut. Manen erfchoffenen Rapt. Beb= berg, wird fich wieder verheirathen. Mlen Denjenigen, Die ber Berhandlung bes Mordprozeffes im Bunbes-Gericht beimobnten und ben untröftlichen Schmerg ber jungen Wittme gu be= obachten Gelegenheit hatten, wird bie Rachricht unglaublich bortommen, fie ift tropbem buchstäblich mahr. Die alles lindernde Zeit hat auch ben Schmerg biefer Frau geheilt und fie ift heute nicht mehr bos unversöhnliche, rachedürstige Beib, welches ben Morber ihres Mannes bis in die Ewigfeit perfolgen will. Sie hat es aufgegeben, ben Reft ihres Lebens gu bertrauern, benn sie ist jung, hubsch und bas Leben forbert feine Rechte. Der Mann, bem Frau Hebberg, Die bekanntlich eine tüchtige Gangerin ift, ihre Sand rei= chen wird, heißt Ranmond Stephens, ein ebenfalls befannter Mufiter, und am 5. Juni foll bie Bochzeit ftattfin= ben. herr Stephens ift ber Cohn ei= nes reichen hiefigen Riftenfabritanten Senry Stephens.

### "THE PUTNAM."



Tollars für ein Dollar berfauft merden fonnen. Ginen \$30 = Ungua für \$15 gu vertaufen lieft fich wie eine Fabel, aber es ift feine Fabel. Bu diefem Breije berfaufen wir jest eine munderhübicheAns-wahl Männer - Anguge, mie fie jemale inChicago verfauft murben. Diefelben find feine importirte Sabrifate, bestigemachte Rleidungsstüde, elegante Echneider = Arbeit, und fein Angug ift weniger als \$30 werth. Es find

Es giebt Leute, melde

einige Beft of English Broadcloth Bring Albert Unguge babei, und jeder berufemaßige Mann weiß, was biefelben werth find. Dann find da eine große Auswahl der feinften impor-tirten englijchen und frangofifchen Borfieds in Sads und Cutaways, voll Geibe gefüt-tert, und find folde Kleidungsftude für welche ein Schneider \$35 bis \$50 verlangen wurde. Eure Auswahl für \$15.00 Tie feinste Sorte Breuna Chebrots, Llami Ch-viots "Undresseh" Borfteds, grane Tia ionals oder Janed Borfteds – ffen Anzug unter \$35.00 \$17.50 werth — Au merth — 311 - 500 Erglish Diagon il-Anjüge—in grau obe fowar,—modern gemacht in einrache und doppelrie hige each, Eu awah Krock und Prinz Alberts — der jenke und beftgemachte Anzug in der \$11.50 Bett für cas Ge d. \$.00 Derby und fiedora Duite, afle Farben, ju \$2.00. Schweiftichte Franch Demben. \$1.50 werth, ju \$1.00. Schweiftlichte Reglige-Demben, \$1.00, 75c, und Soc. Beites ungeftärftes Demb in ber Ciast, \$1.00. Frühjahrs-Unterfleiber, 50c und 25c.

grunjageschirekter, der inn Sant Schlipfe, 25c. Brobe Auswahl De Zoinville Schlipfe au 50c. Ausgesichlite Sorten 50e. Arabutten au 25c. Feine 50e "Lace Bad" Hofenträger au 35c. heftenträger werth \$1.00 und \$1.50, redugirt auf 50e. 

3 Paar 250 Garantirte 4:Blo Rragen, alle Mufter, 9c. Es ift febr wenig Brofit auf Bagren ju "Dutname Breifen", aber unfer große Brofit ift an Freunden, bie wir gewinnen-bie beftandigen Runden.

Boftbeftellungen werben prompt ausgeführt. Schidt Boftmarte für unfer , Großes Wu

113, 115, 117 MADISON STR.

Groker Wein:



# CIEGEL COOPER & VAN BURENSCONGRESS



Große

Der folgende Brief erflart fich felbft. Bir offeriren diefes feine Lager von

# Weinen und Spirituoser

500 am Dollar der 28holefale: Brei 28holefale-Preife.

Jebe Flaiche garantirt ober Gelb gerne jeber Beit innerhalb zwei Bochen vom Datum bes Berfaufs guruderftatte

Serren Siegel, Cooper & Co., Bier: Seefrte Serren:

Auf Befehl des Richters Donnelly vom County-Gericht und fraft der mir als Maffenverwalter von Fleifoman, Adams & Co., von 67 25affington Str., guftebenden Sollmacht, nehme id 36r Angebot für das gange Sager von importirten und einfeimifden Beinen, 28fiskies und Brandies, Gins, Liquoren n. f. m., an, da ich gezwnngen bin, das Lokal ju raumen.

36 begludwuniche Sie daju, einen der fconften Borrathe feltener Baaren, die je nad Chicago Ramen, erftanden ju haben und bin in der Lage ju wiffen, daß fie alle abfolnt rein und das find,

als was ihre Stiquetten fie bezeichnen. Sochachtungsvoll, CHARLES E. PAIN, Maffenverwalter. Moet & Chandon Bhite Geal, Quarts. ..... \$2.50 Metropole Red Top, ertra bry, Quarts ...... 2.50 Metropole, Kts. 1.50 Gooff Imperials, Quarts. 1.20 Royal Cabinet. 1.00

### Rothweine, Burgunder, Rhein=, Mofel= und Sauterne=Weine.

Gefüllt und verfandt von folgenden berühmten frangofifchen und beutichen Firmen : Brandenburg Freres, Bordeaux, France. | 3. 28. Sturm, Hudesfeim, Deutschland. 3. A. & Co.'s Mholefale- Breis, Unfer Preis, F. M. & Co. Unfer Breis Preis per Rifte. per Rifte. Binger Cifel Auslefe. . . . . \$13.00 Oppenheimer Riesling Auslefe. 10.50 Johannisberger 1886. . . . . 15.00 Fr., M. & Co. Unfer Brei Preis per Rifte. per Rifte hateau Larofe ... 5.75 15.75 ... \$9.00 ... 12.00 ... 14.00 D. Sanper & Co., Bordeaux. F., A. & Co.'s Bholefale-Breis Unfer Preis, per Rifte, 12 Qts.

Lafite, 1877. Larofe, 1874 (gefüllt im Chateau). Chateau Mouton Rothichild, 28.00 18.00 19.50 Martique und Bigourdan, Bordeaux. Unfer Breis, 12 Ots. \$11.90 13.50 16.50 17.50

M. Bruninghaus, Bordeaux, France. F. M. & Co,'s Bholefale-Preis.

C. Lauteren & Sofine, Maing, Deutsch-\$5.25 7.50 8.75 C. F. Eccardt, Arengnad, Deutschland. F., A. & Co. Unfer Breis Preis per Rifte. Joseph Schoefer \$12.00 Biebfraumitch 19.00 Berncaftler Doctor 20.00 86 50 10.75 10.00 3. Jalk, Maing, Deutschland. Freis per Rifte. per Rifte. 

 Sochheimer
 \$10.00

 Sattenheimer
 13,00

 Marco Brunner Cabinet
 30.00

 Amerikanifche 28fiskies.

F., M. & Co. Unfer Breis Preis per Rifte. per Rifte. . . Gin riefiges Lager bon . .

Californifche Beine Befüllt und verfandt von der Rapa Ba per Dib. Claret, Ernte 1889...... Hood, Ernte 1889...... Burgunder, Ernte 1887..... ... \$6,00 ... 6.00 ... 8.00 Gefüllt und verfandt von ber berüh Orleans Binchard, Arpad, Barasit Co., Gigenthumer, Can Fracisco. J. A. & Co. 8 per DBb. Portweine, gefüllt und verfandt von beman & Co., Boringal. F. A. & Co. 8 Preis per Dyb. Gingelne Boffen. F. M. & Co. 8

### Amerikanischen, schottischen und irischen Whiskies

(Importirt) und californifden Brandies, Gins, Rums, Arrac, Bitters, Portweine und Cherries, in Faffern und Flaschen zu verhältnigmäßig niedrigen Preisen.

98¢ Ras Maderlohn warbe mehr betragen, als ber Bertaufspreis ift.

per Dub.



# Den Werth des Vertrauens

zeigt unser wachsendes Geschäft.



# gen, Covert: \$3.98 \$1.50 unb \$2.00= Euch ..... Qualitat für. Korrefte Puzwaaren.

Es fcmebt jenes gemiffe Etwas um unfere Schöpfungen, welches fie über bas Gewöhnliche erhebt und wir for= gen bafür, bag Qualitat unb Breife recht finb.

Leghorn-Bute, niebrige u. hohe Rroeinfacher und fancy Rand, mit Spigen, Chiffon-Band und Blumen garnirt, guter Berth \$5, \$1.98 Berfaufs-Preis .....

1000 febr mobifche Sitte, mitBlumen, Febern, Spi= \$1 pen und Jet garnirt . . .

Rnor Matrofen-Bute gu Taufenben, ichmara unb meiß, gut 50c werth, Rittmod .....



Gine große Bartie Strobbute Gine ausgezeichnete Jetteb Aigrette Betteb Schleifen-Gffette, werth 49c, 311........ Seibe= und Samet=Rofen, 3 im Bunbe, 311.... Gin hubiches frangofifches Rojen-Bouquet, alle Farben,

Qualitat für .....

Leset die Sonntags-Beilage der

### Albendvost.

ungeber: THE ABENDROST COMPANY. ibpost"=Gebäude. .... 203 Fifth Ave 2wifden Monroe und Mpams Str. CHICAGO.

Telephon Ro. 1498 und 4046.

fere Trager frei in's Saus geliefert ild, im Boraus bezahlt, in ben Ber. rich nach bem Auslande, portofrei ..

#### Deutschland ift faltblutig.

Durch ben Beschluß bes preußischen rrenhauses, daß die deutsche Regiea bie "Initiative" gur Lösung ber berfrage ergreifen moge, wurden ameritanischen Freibräger in aro= Entzüden berfett. Ihre Freude te aber nur bon furger Dauer fein. n das preußische Abgeordneten= is hat auf ben Antrag bes Barons Beblit, ber noch bagu ein Mitglied Staatsrathes ift, ben Befchluß bes renhauses bahin abgeanbert, bag eutsche Reichsregierung im Gin= rnehmen mit England geben foll. Der Finangminister quel ertlärte, baß ber Reichstangler Sinladungen zu einer internatio= en Müngtonfereng fofort ergeben en würde, wenn er fich nur über die gelnheiten flar mare, welche gur rterung gebracht werben follen. erdies glaube er nicht an eine Er= ung ber Getreidepreise in Folge der pelwährung.

Das flingt benn boch gang anbers, bas Gefchrei ber ameritanischen berichwindler, welche ben Ber. naten zumutben, ohne Rudficht auf anderen Bolter ein willfürliches thverhältniß zwischen Gold und er herzustellen. Deuschland hat bie geringfte Luft, fein muhfam rbenes Gold auszutreiben und die rt auf fünfzig Pfennige herunteruden. Wenn es möglich fein follburch ein internationales Abtom= bas weitere Ginfen bes Gilber: es zu berhindern und ben Geuch bes Silbers für Müngzwecke zu en, fo wäre die beutsche Regierung abgeneigt, in biefem Ginne mitieten. Inbeffen weiß fie nicht ein: wie auch nur bas zu erreichen ift, ehe fie ben berfammelten Boltern beftimmten Borfchlage unterbreitann, will fie bie Ronfereng über: ot nicht einberufen. Daß bie eng-Regierung, mit ber sie sich in's rnehmen fegen foll, ihr über die beuteten Schwierigkeiten hinweg= wirb, ift im bochften Grabe un= scheinlich. Rommt also die Ron= gu Stanbe, fo werben ihre Er= igen voraussichtlich ebenso ergeb= bleiben, wie die ber Parifer und Brüffeler Müngtonfereng.

n ben Ber. Staaten find die ehrli-Unhänger ber "Doppelwährung" er legten Zeit gang ftill geworben. hört nur noch das Geheul der ichwindler sans phrase, welche ine Gilbermährung herbeiführen bem Lande ben Fünfzigcent=Dol= ufzwingen wollen. Thatsächlich as Silbergelb nicht "entrechtet" ern bie Regierung hat im Gegen= e bedeutende Schulden gemacht, feinen "Gleichwerth" aufrecht er= n zu tonnen. Es ift fo viel Gileld im Umlaufe, daß es schwer ift, eferve zu schützen. Würde mehr Gilber in ben Berfehr igt werben, so würde die Gold= be gang verschwinden, und ftatt oppelwährung hätten wir einzig allein bas filberne Schwinbelgelb.

### valtfame Standeserhöhung.

Treppe hinaufgeworfen qui en, ist nur wenigen Glückspilzen teben, und biese beschweren sich nter noch darüber, daß das Glück it Gewalt in die Höhe befördert Da ift 3. B. Graf Gelborne, eben bas Erbe feiner Bater an= ien und u. A. auch einen Git im hen Oberhause geerbt hat. Statt in au bedanten, erhebt ber neu= tene Garl Ginfpruch bagegen, r zum "Bair bes Reiches" ge= werben foll. Er will burchaus meiner bleiben und auf feinen m Unterhause nicht verzichten. hat aber auch feinen Stol3 eigert fich, einen erblichen Bürger unter ben Gemeinen gu Es hat in bem bisher bon rne bertretenen Wahlfreise eine thl ausgeschrieben, und ber wirb entweder im Saufe ber figen, oder bem Baterlande verthvollen Dienste gang und

tgieben muffen. gang ähnlicher Fall hat fich in land zugetragen, ift aber auf utich=idealistische Weise zu En= ihrt worden. Dem neuen Brän bes beutschen Reichstages, ern Buol bon Berenberg, ift auch mit bem Majorate ein n babischen Oberhause zugefal= will aber gleichfalls Mifglied sterhauses bleiben und hat bes= auf bas Majorat verzichtet. ingerer Bruder wird herr ber Familienauter und Ober= ber Familie. Und ba fagt man Daß ber Parlamentarismus in

bland ein humbug ift! halb übrigens ber Freiherr arauf legt, babischer Abgeorb= leiben zu tonnen, ift ben Fern= n unbegreiflich. Dagegen läßt wohl verftehen, warum ber fonbern ein eingieben,

er fein will. Denn ber Beg ben Chrenftellen und befon= bem Bipfel, auf bem ber Brefter ftebt, führt nicht burch annte Oberhaus, melches feit atfächlich alle Bedeutung ein= t. Allerbings haben fich bie ber letten Zeit noch einmal

"Home Rule" verborben, aber bas wagten sie nur beshalb, weil jenes englischen Abgeordneten gemacht, ben Appell an bie Wähler gu fürchten gehabt, fo wären fie lieber borber gu Rreuze getrochen. Sonft gibt bas haus ber Lords fo gut wie immer nach, und ein ehrgeiziger Politifer findet als Mitglied biefer Körper= schaft teine Gelegenheit, die öffentli= und fich zum Führer feiner Partei zu machen.

Doch auf sein Majorat wird ber Garl trogdem nicht vergichten. Dafür ift er Engländer. Reine Extrafigung.

Der Bunbesregierung ift es natur= lich nicht angenehm, daß ihr das Obergericht die Ginnahmequelle ber= ftopft hat, welche das Ginkommen= fteuer Befet öffnen follte. Da fie jeboch bie berüchtigte Entscheidung längst erwartet hatte, so ift fie menig= ftens nicht überrascht. Sie hat fich be= reits Sarauf porbereitet, mit ben ibr gu Gebote ftehenden Ginfünften hauß= zuhalten und bis zum nächsten Win= ter auszukommen. Es wird nicht nöthig fein, ben Rongreß zu einer au-Berordentlichen Sigung gufammengu=

Diefe Antundigung ift aus zwei wichtigen Gründen fehr erfreulich. Erstens wird die Bollfrage, und zweitens wird die Währungsfrage bor ber Sand nicht über bas Stadium ber theoretischen Erörterung hinausgehen tonnen. Es wird an bem Tarif nicht fon wieder herumgepfufcht werben, ehe man noch gesehen hat, wie er sich bemahrt. Und es wird ber Gilber= hochfluth Zeit gelaffen werden, fich in aller Ruhe zu verlaufen.

Selbst bie Hochzöllner bermögen nicht mehr zu leugnen, daß die ameri= fanische Industrie burch den angebli= den Freihandels=Tarif teineswegs gu Grunde gerichtet wird. Die angefünbigte Ueberschwemmung mit ben Er= geugniffen ber europäischen Pauper= arbeit ift nicht eingetreten, bie burch bie Panit zum Stillftand gebrachten Kabrifen find wieder geöffnet, und bie Arbeitslöhne fteigen wieber. Inbeffen ist das Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und ben Ausgaben ber Bunbesregierung noch nicht wieder= hergestellt und durch die Umstogung ber Gintommensteuer fogar noch mehr erschüttert worben. Deshalb wurde ber Kongreß, wenn er fofort gufam= mentrate, ohne 3meifel bie Bolle gu erhöhen versuchen und wahrscheinlich auch die Bierfteuer verdoppeln. Bis jum nächsten Winter werden aber nach aller menschlichen Boraussicht bie Bolleinnahmen fo geftiegen fein, baß, es an einem triftigen Vorwande fehlen wird, McRinlepismus gurudgutehren. Die Buderzölle befonders verfprechen biel rößere Erträge, als fie bisher gelie= fert haben. Auf alle Fälle wird fich die Sachlage in ben nächften fechs Mo= naten berartig flaren, daß ber Rongreß genau wiffen wird, wie viel bie Regierung braucht. Sollte bas Defi=

Geschäftswelt die Hauptsache. In einer Extrasigung würden auch Gilberschwindler Untrage ftellen, Die und die Goldreferbe würde auf's Reue in Gefahr gerathen. Wenn aber fechs Monate in's Land gegangen sein wer= ben, fo werben namentlich die Farmer manche werthvolle Erfahrungen ge= macht haben. Schon jest können fie sich davon überzeugen, daß die Getrei= bepreise nicht von bem Preise bes Gilbers abhängen. Erftere find in ben letten Wochen bebeutend gestiegen, während bas Silber noch gerabe fo niedrig fteht, wie gubor. Die "Ergie= hungscampagne", bie von jest an geführt werden wird, tann ihre Wirtung um fo weniger verfehlen, als bie Be= meisoriinde gegen bas Schwindelgelb burch die Thatsachen unterftüt werben. Bis gum nächsten Winter werben bie feigen republifanischen Polititer, bie jest "auf ber Teng figen", gu ber Gr= tenntniß gelangen, bag Ehrlichkeit bie befte Politit ift. Dann werben fie im Bunde mit benjenigen Demofraten, Die an Clebeland halten, Die Angriffe ber Freipräger abschlagen.

git nur noch gering fein, fo wird man

ben Tarif in Rube laffen muffen, gu=

mal ber Präsident auch ein Wortchen

mitgureden hat. Und Rube ift für Die

Es ift alfo unzweifelhaft ein Segen, bag ber Rongreß erft im Degember gufammentreten wird. In ber Zwischenzeit wird die Berwaltung mit ben borhandenen Schwierigfeiten icon fertig merben.

### Micodemus.

Es ift boch mahr: Die Menschen wollen betrogen fein! Dafür bietet ei= nen mahrhaft flaffifchen Beweiß eine Melbung aus New Dort. Wie befannt fein dürfte-ber New Yorter Spezial= Rorrespondent ber "Abendpoft" fchrieb ja auch bes Längeren barüber - fanb borlette Woche in New York eine Rakenausstellung ftatt, auf ber "Die Mriftofratie" bes Saustatengefchlechtes gu sehen war. Aber es war boch nicht al: les echtes blaues Blut, mas bort ausgeftellt war, auch in diese hohe Gefell= schaft hatte sich "Shobby" eingebrängt ober richtiger war Chobby einge= on Berenberg fo großes Ge- brangt worden, benn ber "geftreifte Dubliner Rater Nicobemus", ber miberrechtlich in Die feine Gefellichaft gelangte, trug perfonlich nicht bie ge= ringfte Schulb an bem Schwindel. Die selborn nicht ins Saus ber biefer plebejifche Rater, ber mit einem britten Preis bebacht wurde und für ben fein Gigenthumer mehrere Offerten bis gu \$2000 erhielt und als ehr= licher Mann gurudwies, wie biefer Rater in bie Musftellung tam, bas ging

folgenbermaken gu. Der Schachtelfabritant Brhan G. Sughes, bon Rr. 242 Center Str., ein Cobn ber grunen Infel, ber bon bem und ben Irlandern die wiffenschaftlichen Status besRabenge-

schlechts ebensoviel versteht, wie von ber Topographie bes Mars, bas beift Gefet nicht bon einer Mehrheit ber nichts, fag eines Morgens, wenige Iage bor bem Beginn ber Ragenausftelfondern mit bilfe ber Frlanber felbft lung, in eines Stiefelmichfers Stuhl gu Stande getommen mar. Satten fie an ber Bowern, als ein junger Farbiger des Weges entlang fam und ihm einen ftrammen, wohlgenährten Rater gum Rauf anbot. Er wollte nur gehn Cents für ihn haben. Als vorsichtiger Beschäftsmann erfundigte fich Sughes nach bem Woher, und ba er erfuhr, ei= ne Frau in Sefter Str. habe bem Jun= de Aufmertfamteit auf fich gu lenten | gen ben Rater gum Erfaufen gegeben, weil er gu nächtlicher Stunde gar gu lebhaft musizire, ging Hughes auf den Handel ein, mit ber Absicht, ben Rater auf die Mäufe in ber Pappichachtelfabrit in Center Str. gu hegen. Aber gur Mäusejagd war ber Rater gu faul, und schon brohte ihm ein un= rühmlicher Tob am Enbe eines Stri= des, als die echtirische Ulfluft seines Befigers ihn rettete.

Als eines Morgens herr hughes mit Mordplanen im Ropfe feinen neuerworbenen Rater beobachtete, wie er fich lectte und putte, bis fein bichter Pelg feibig erglängte in ben hellen Strahlen ber Frühlingssonne, ba tam ihm ber Gebanke, baß es boch ein gang famofer Ulf fein wurde, wenn es ihm gelänge, feinen Behn-Cent-Rater aus ber berrufenen Sefter Str. neben ben Ragen aus der millionarreichen Fünf= ten Abenue auszuftellen. Der Gebante war gut und Hughes schritt sofort zur Ausführung.

Um bie Sache furg zu machen, fei nur erwähnt, daß bei ber Eröffnung der Ausstellung ber mäusejagd=faule Nachtmusikant aus hester Str. als der "geftreifte Dubliner Rater Nico= bemus" zu feben war. Er war mit Seibenband gefchmudt, auf und bor feinem Räfig lagen buftenbe Rofen, und auf einer Rarte war ber Preis \$1000 vermertt; ein langer Stamm= baum aber bezeugte, bag Nicobemus allerfeinstes Ragenblut in feinen Abern habe, und bag er in biretter Li= nie bon einer Rage abstamme, beren Mumie man in einer Pyramibe im Eappierlande fand. Das zog. Un= bächtig befahen fich bie Befucher ben braben Nicobemus, und die Preisrich= terjury erkannte ihm einen britten Preis zu. Geit bem Schlug ber Musftellung aber wird herr hughes, wie er felbst ergählt, bon Rauflustigen überlaufen, Die ihm Cheds für \$1000 bis zu \$1500 ja \$2000 unter bie Rafe halten. Er hat Die Geschichte bon bem Rauf und ber Ummanblung bes Se= fterStr.=Raters in "Nicobemus" felbft preisgegeben, und glaubt nun als ehr= licher Mann, ben Schwindel nicht wei ter treiben zu bürfen, weshalb er alle Offerten ablehnt.

Die nachricht scheint verburgt und buchftäblich mahr zu fein. Warum auch nicht? Das Merkwürdige baran ist wahrhaftig nicht, daß der Preis des Raters durch die schönen Namen, die auf feiner Stammtafel zu feben maren, in ben Augen von Marren und Märrinnen von 10 Cents auf \$1000 ftieg, fonbern bes Ermahnens werth ift bie Chrlichteit feines Gigenthumers Brhan G. Sughes. Bon feiner Art gibt's nicht Biele, jedenfalls ift fie nicht fo gahlreich, wie die "Nicobemuffe" - ob bie nun Thiere ober alte Gemathe. "Allterthümer" ober fonft was find — beren Werth nur in ber burch Leichtgläubigkeit erzeugten Ginbildung ber Menschen besteht.

### Bor achthundert Jahren und heute.

In biefem Johre find es achthun= bert Jahre her, feit Peter von Umiens Mittel= und Norbfranfreich und fpa= ter Deutschland burchzog, feurig be= rebt bas Bolt gum Zuge nach bem ge= libten Land: aufforbernd, mahrend Babit Urban II. auf ben Rirchenber= fammlungen au Riggenga und Clermont die Fürften und Bolfer gum erften Rreuzzug aufrief. In Gler= mont, in Frankreich, hat man die acht= hundertfte Sahreswiedertehr feit jener Rirchenversammlung einbrudsvoll gefeiert, und mit Recht, benn gerabe in ber letten Salfte biefes Sahrhunberts murbe bie tiefe Bebeutung jener bie gange bamalige Chriftenheit er= fcutternben Bewegung burch bie For= foung in's rechte Licht gestellt. Die frühere Auffaffung, baß ben Rreug= gugen nur ein Aufflammen religiöfen Gifers und eines abenteuerluftigen ritterlichen Gefühls zu Grunde flag. hat fich als falfch erwiefen. Bei ber großen Maffe bes Bolfes mag wohl ber Aberglaube, ber Glaube an wunberthätige Folgen ber Rreugfahrt, bie Betheiligung gefichert haben, ben Un= laß gaben Thatfachen.

3wanzig Sahre borber hatten bie Gelbichuden bon bem gelobten Lanbe Befit genommen, und feitbem ichwangen fie ihre blutige Beigel. Die drift= lichen Bilger, Die fruher bon ben ara=



Katarrh

hat mich il Jahre lang geplagt. Ich habe vier Fla-schen von Hood's Sarsaparilla gebraucht und bin vollkommen geheilt. Ich glaube dass Hood's Sar-saparilla nicht seines Gleichen hat und dass Viele, deren Gesundheit schlecht ist und welche bereits entmuthigt waren, zu guter Gesundheit gelangen würden, wenn sie nur mit

Hood's Sarsaparilla einen ehrlichen Versuch machten," Wm. J. BENSCH,

Hood's Pillen heilen alle Leberleiden, Gallen-

bifchen Ralifen freundlich aufgenommen worden waren, waren nun ih= res Lebens nicht mehr ficher, ebenfo wenig wie die handler, welche ben Reichthum Berfiens, Indiens und Chinas nach ben fprifchen Safen brachten. Diefe, wie jene, murben Opfer ber blutgierigen Gelbichuden. Da mußte Banblung geschaffen merben, follte ber Sandel mit bem Drient nicht gang berloren gehen, und bas Chriftenthum wurde entflammt gur Rettung bes heiligen Grabes aus ben Sanden ber Ungläubigen.

Ebenfo wie bezüglich ber Urfachen, irrte man hinfichtlich ber Folgen bes erften Kreugzuges. Das bermeintliche Aufflammen fanatischen, abenteuerlu= ftigen Geiftes erlosch nicht alsbalb ohne bedeutsame Folgen, wie man wähnte. an der Feudalherrschaft Europas. Sie erweiterten ben Horizont ber großen Maffen, brachten bermehrtes Wiffen, Runft und Wiffenschaft nach bem Abendlande, und legten ben Reim gu | und Fingernagel ober burch Ginrigen ber bürgerlichen und religiöfen Freiheit. Unmittelbarer und plötlicher, wenn nicht so andauernd, waren bie gunftigen Folgen ber Kreuzzüge für Balaftina. Das Ronigreich Jerufa= lem wurde begründet, und Friede und Wohlfahrt zogen ein in bas Land. Seute noch zeugen bie lleberrefte fe= fter Bauten, bon Rirchen und Rloftern, Schlöffern und Safenanlagen, bon der hohen Entwidelung, die das Land nahm. Der Friede bauerte neunzig Jahre - ju lange, bie Bohlfahrt war ju groß, und als Gultan Salabin feine Schaaren gegen geru= falem führte, fanden fie gerfallenbe Mauern, die leicht zu bewältigen wa=

Jene Feier in Clermont gibt ber New Norfer "Evening Boft" Anlag gu Bergleichen zwischen bamals und jett, und ftatt nur icharfe Kontrafte au finden, ergibt ein naheres Gingeben auf die Lage von 1895 und die von 1095 auffallend viel Aehnlichkeit. Da= mals wie jest herrscht ber Islam in Palaftina und gang Sprien. Beute wie por achthundert Jahren wird bas Abendland erschüttert burch bie Gr= gahlungen bon ben Greuelthaten, Die fich unter seiner Herrschaft absvielten. Der Mohamebaner ift noch berfelbe, wie gegen Ende bes elften Jahrhunberts, und die Bebolferung Spriens ift noch diefelbe. Mur ift ftatt Pa= laftina ber nördliche Theil Gyriens, Urmenien, ber Schauplat ber Chris ftenberfolgungen geworben und Aurben und fürtische Soldaten haben die Stelle ber Gelbschuden eingenommen.

Auch die großen Orben, welche eine Frucht ber Rreugzüge waren, die Tem= pel= und Maltheserritter und die Deutschherren findet bas New Yorker Blatt heute in Sprien wieber, wenn auch in beranberter Geftalt. In Jerufalem ftehen beute mächtige Klöfter ber römischen und griechischen Rirchen und Miffionsgebäube ber protestanti= iden von England, Deutschland und Amerika. Der vierte Theil Jerufalemis foll ber ruffifchen Rirche gehören, ebenfo wie viele Rirden, hofpitäler und Landstreden außerhalb der Thore und in anderen Theilen Balaftinas. Much die römisch=katholische und die armenische Rirche haben bort viel Grundbefig und feste Rlöfter, und bie Unmefenheit protestantischer Roloni= ften wird befundet durch wohlhabig aussehende Unfiedlungen. Wenn heute auch ber handel mit Sprien bei weitem nicht die frühere Bedeutung hat, fo wird boch binnen Rurgem bas San= belsintereffe an jenem Lande wieber größer werben, benn bie Atta=Da= mascus-Bahn wird jest bis gum Guphrat weitergeführt, um basreicheMe= sapotamien der neuzeitlichen Rultur zu erfchließen.

Auffallende Unterschiede findet man nur in ber Stellung ber Juben, bie, bamals bon Allen berfolgt und ge= haft, heute im gelobten Lande frieb= lich ihren Berufen nachgeben tonnen, und in ber Thatfache, bak bas Abendland heute gibt, während es damals nahm. Das bamals ber Weften an Runft und Wiffen bom Orient befam, gahlt er jest gurud burch feine Bivili= fation, die mit Silfe bon Dampf und Elettrizität balb genug ben Charafter bes Landes berändern wird.

Bor achthunbert Jahren war bie ganze Chriftenheit einig. Wie ein Mann griff sie zum Schwert, bie Greuel ber Ungläubigen ju rachen. Wenn fie heute fo lange gogert, ben Rreugzugpredigten Folge gu leiften, fo geschieht bas nur, weil man fich nicht barüber einigen fann, wer herr fein foll in bem Lande, bas ber Turte längft verwirft hat. Wie Rugland im Jahre 1877 ben Nothschrei ber Bulgaren mit bem Schwerte an ben Türken rächte, fo würben als Antwort auf bie armenischen Greuel auch heute die Ungläubigen ichon längft bas driftliche Schwert gegen fich ge= gudt feben, wenn nicht politische Bebenfen in's Spiel famen.

Aber aufgeschoben ift nicht aufge= hoben, und man barf ficher fein, bag bas neuzeitliche Rreugzugpredigen nicht eher berftummen wird, bis ber Salbmond in ben Staub geworfen ift. Und bas mag gar balb fommen.

### Mus der weftprengifden Steinzeit.

Danemark mit feinen Infeln ift bas flaffifche Land ber fogenannten Rjöffenmöddinger ober Rüchenabfalle, ausgebehnter Refte von ben Dagl= geiten einer berichollenen Bevolterung, welche borwiegenb an ben Ruften fekhaft war und bom Ertrag bes Meeres lebte: bort bat man querft um bie Mitte unseres Jahrhunderts er= fannt, bag biefe Mufchelbamme nicht natürliche, bom Musmurf bes Meeres herrührenbe Unhäufungen, fonbern Rahrungsrefte ber Menfchen, alfo fünftlichen Urfprungs feien. Das, mas wir heute forglich, wenn auch nicht immer geschidt, aus ben Stäbten megführen, erfeste bamals bie Städte; benn jene Rehrichthaufen waren ficher-

lich die Plage, in welchem fich ber Menich am behaglichften und ficherften fühlte, wo er Wertzeugmaterial, ge= niegbare Abfalle und bergleichen am bequemften gur Sand hatte und fo gegen bie tägliche Roth am beften ge= schütt mar. In Deutschland bat ber Geologe Berendt im Sahre 1874 gu= erft in Oftpreußen eine Rulturichicht Diefer Art nachgewiesen, jest hat man nach bem neueren Bericht bes weftpreußischen Provinzial=Mufeums auch in Westpreußen folche steinzeitlichen Rjöffenmöbbinger aufgefunden, und zwar in ber Nahe bes Schloffes Rugau am Bugiger Wief. In einer etwa 50 Zentimeter biden Schicht lagen Feuersteinschaber und Anochen= wertzeuge neben Wirbeln, Graten und Schabeltheilen bon Flugbarich, Ban-Die Rreugzüge rüttelten ber und Dorfch und gahlreichen Gaugethierknochen. Die ebenfalls gefunde= nen Thonscherben find in Farbe, Form und Ornamentirung - lettere burch Eindrücken ber Fingerspigen ren Strichen hergeftellt - fehr ber= ichiebenartig. Es ift offenbar ein trauriges Beichen für ben Menichen. wenn er auf Erben nichts hinterläßt. als Rehrichthaufen; wir entnehmen ihnen aber jedenfalls die nicht unwich= tige Thatfache, baß icon gur Stein= geit auf ber Butiger Rampe ein Bolt bon Fifchern und Jagern anfaffig war, bas nicht ohne Geschid mannig= fache Gebrauchsgegenftanbe anzuferti= gen verftand.

#### Gin afrifanischer Rabob.

Bor einigen Bochen fah Baris ben "Bergwertstönig" Barnato. Leuten, die fich nicht mit ben Greigniffen in Sudafrita beschäftigen, fagt biefer Name nichts; aber dafür ift er nicht nur am Rap popular, fondern auch in London, benn Barnato ift eine Macht, bie auf bem Martte für Gru= benprodutte icon Wetter und Regen macht. Bor 20 Jahren befaß Barnato nicht mehr als 30 Mart und befand sich als Klown mit zwei "gelehrten" Efeln in einem die ganze Welt durch= wandernden Birtus; heute foll er 600 Millionen Mart befigen, wie es ja Mancher zu Gelb und Ansehen gebracht hat, ber rechtzeitig bie Efel für feine 3mede gu benuten mußte. Im Jahre 1875 tam ber Zirfus von England nach ber Minenstadt Rimberlen in Subafrita, wo er jeboch fo schlechte Geschäfte machte, daß er fich auflöfte. Der Direktor und die Direktorin fuch= ten mit ber Raffe bas Weite und lie= Ben ihr Personal, unter welchem fich auch der Klown Barnato mit seinen gebildeten Gfeln befand, im größten Elende gurud. Der traurigehanswurft fekte sich nun abwechselnd bald auf ben einen, bald auf ben anderen Gfel und burchstreifte bie Umgebung bon Rimberlen. Bei feinem zweiten Spazierritte fand er auf einem brachlie= genben Felbe einen glänzenben Stein; er nahm ihn auf, zeigte ihn einem fach= berftändigen Bergmanne und - fiehe ba! - ber Stein mar ein Diamant. Barnato umarmte bor Freude feine beiben Gfel, bie fich trok ihrer Beis= heit ben Vorgang nicht erklaren fonn= ten; bann "bergefellschaftete" er fich mit bem Sachberftandigen und bertaufte feinen Stein für 40,000 Mart. Darauf taufte er bas Felb, auf mel= chem er ben Fund gemacht hatte. Un= fangs nahm er jedoch nur wenige Steine auf, um nicht bie allgemeine Mufmertfamteit auf fich au lenten Nach und nach faufte er andere Felber hingu, und eines Morgens erwachte er als Millionar. Diefe Uebergangspe= tiobe bauerte brei Jahre. Später überließ Barnato bie Ausbeutung feines Befiges einer Attiengefellichaft, beren Direttoren er felbit, Gir Cecil Rhobes und noch ein britter herr find. Jeber ber herren bezieht ein Jahresgehalt bon 500,000 Mart. Mis bie erften Goldminen bei Johannesburg entbedt wurden, wiederholte Barnato ben Streich, ber ihm bei Rimberlen fo aut gelungen war; er taufte Felber auf. fo viel er nur finden tonnte, grunbete Gefellschaften, führte bie Aftien in London ein und wurde Grubenfonig. Beute befigt ber frühere Birfustlown, wie gefagt, ein fabelhaftes Bermögen, bas mit jeber Stunde machft. Bas ber Millionar mit ben beiben flugen Gfeln

Ber Bergen besiegen will, muß mit bem eigenen den Unfang machen.

gemacht hat, weiß man nicht.

Die Thranen, Die nach innen ge= weint werden, berfteinern bas Berg.

Der Muth ju leben fteht häufig über dem gu fterben.

- Allen es recht zu machen, ift un= möglich - fich felbst häufig noch unmöglicher.

### Man entrinnt

allen Krantheiten, beren Quelle verborbenes Blut ift, wenn die Leber zu gefunder Thätig-feit angeregt, das Blut gereinigt und das Sustem geträftigt wird. Alles dies geschieht Syltelli getraftigt wird. Alles dies geigneht burch Dr. Bierce's "Golden Medical Discovery." Kraftlosigkeit und Appetitverluft, mit oder ohne Berbanungsbeschwerben, sind eine Warnung, daß eruftere Leiben im Angug sind. Das "Discovery" wird den Appetit schäffen, die Berbanung verbessern und die Gesundheit wieder herstellen. Es ist eine nossitus Archardische Angeberiche Nachanusche positive Rur für Leberleiben, Berbanungsbe fcmerben, Dyspepfie und Biliosität.



herr J. B. McAbams bon Clon College, R. C., ichreibt: "Einige Symptome meines Lei-bens waren Sobbrennen und ein Gefühl ber Ueberfüllung nach bem Schen, manchmal Schwerz in den Eingeweiden, Kopsweh, Kopsweh, Kopsweh, Kopsweh, Kopsweh, Chiechter Appetit und ein übler Geschmad im Munde. Des Nachts war ich siederisch, oft überlief es mich siedend heiß. Rachdem ich Dr. Pierce's "Golden Modical Discovery" genommen hatte, war ich von all biefen Supptomen befreit und bestübe mich jeht walltommen wohl." Effen, manchmal

pollfommen wohl." Pierce garantirt eine Rur.

# 117 bis 123 State Str., durd bis 25abaft Ave.

Mandels großer Abfat in

Muslin-Unterzeug wird fich bedeutend ver-mehren am Donnerstag, wenn tluge Raufer, Die Qualitat und Facons gu diefen munderbaren Breifen fehen-denn das hier verkaufte Unterzeug ift durch aus verschieden von bem Schund, welcher bei den "Gate-Sales" offerirt wird.

Muslin-Rachtleiber-Joch mit feinen breiten Faltden-handgearbeiteter Zwijcheniah und Goges-V-Fagon und hoher Gals-werth bis ju 176 Muslin= und Cambric-Beinfleider-mit Faltchen und Sand- 18c

Bromenaben-Rode-Muslin und Cambric-breite Flounce, ge= 59¢ fattelt bestidt und mit Spigen befest-werth bis zu \$1.75-zu 98c, 75c und Corfet-Ueberguge-leicht beschmutt, hoher oder niedriger Sals-Corfet=Ueberginge-ieigt verigininge, goget voer incommend 300, 140 Spigen: und Stiderei-Bejag, gejatteltes Soch-werth bis zu 95c-ju 59c, 140

Morgen Brappers-befte Brints-Bercale und Lawnsmerth bis ju \$1.75-ju 98c, 79c und .... Stragen-Rleider für Rinder-weiß und farbig-mit Rufflen,

27c Tude, und Stidereien-werth bis gu \$1.50-gu 75c, 50c und ... Warbige Rode-aus Bingham, Cateen und Bafd-Boplin gemacht-Sheered Ruffle und Umbrella Form, werth bis in \$2.00-

### Fommer-Angüge Chicagos größtes Departe-ment für außere Befleibung hat einen und Umhänge.

außerordentlichen Bertauf und Musftellung bon forretter Commer-Rleidung für Donnerstag vorbereitet und wird alle Offerten in den Schatten ftellen, welche die Konturreng bon jest an bis gu den gewöhnlichen Auguft-Raumungsvertäufen bieten mag.

Raumung von Capes. \$10-Capes für \$1.98! neuefte bopbeite und und einfache Capes und feine importirte Rerfens, in lobfarbig, 1.98 idmar: und marineblau-moberner Schnitt, maren \$10, jest. Doppel-Capes - aus feinem Rerfen-Satin - gang gefüttert - mit Sammt

eingelegter Rragen-fancy gesteppte Ebges, werth \$9.00, 3.75 Einfache Seiden= und Sammt-Capes-gang mit Atlas gefüttert 5.00

- mit Geiben : Ruching garnirt-werth \$12.00-311 ...... Geine frang. Grepon- und Faille-Seiden-Capes- gefüttert und 7.50 mit brei Reihen Geiben Ruching garnirt-werth \$18-ju ...

Damen-Anguige-Blagers-doppel-Inopfige Reefers-eng aufchliegende Damen-Anguige — Blagers — vopper-inopinge Baifts—in Gerges — Cheviot und Broadcloth — fammtlich neue Coftume 10:00

# 3n 148 State Str.

über Berry's Bazaar.

Unfere lette Gelegenheit, und



150 Damen . Rleiber röcte, gangwoll Gerges-werth 98c

\$12 unb \$15, 68c

Ganges Lager

Bende Biber- und Reefer-Suits, eini- \$1.98

Reine feidene Capes-Clegant mit Spigen und Band befest, \$1.98

Seidene Grebon Baiftspon Pribat-Rleibermachern berfertigt

Beachtet Die Rummer-148 STATE STR. In Berry's Bajaar.

frischer gebrochener 7c Pfd. Mur für Morgen

Gine große offene Berfammlung wird am Sonntag, den 26. Mai, um 3 Uhr Rach-mittags, in der Scandia Halle, Ecte Obio Str. und AMERICAN PROTECTIOL ASSOCIATION statsfluben. — Redner: Gr.-Mönd d. A. Sulivan; Gegenstand. "Romanismus versus Amerikanismus"; bie Geststäden H. Degner und B. A. Boller, Gegenstand: Kartotismus. Ferner Dusst. n. Geiangsvorträge eines Kinder-Quartetts. Aus find willfommen.

(Donnerftag).

Albend-Unterhaltung bes Jugend-Bereins ber Et. Peters-Gemeinbe (Baftor Lambrecht), Echoenhofens Salle,

Gde Milwaufee und Afhiand Aves. Dittwod Abend, 22. Mai 1895. Anfang Abends Uhr. Tidets 25c.

#### Un die Befer ber Abendpoft. SUPERIOR ART STUDIO, 289 West Chicago Ave.

Gin feines 14x17 Granon: Bitd, bergrößert bon irgend einer Photographie, für nur Ginen Dollar. - Rein Amang. Rahmen gu faufen. - Fragt unfer

# Bett - Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Gintauf von Febern außerhalb unferes Saufes bitten wir auf die Marte C. R. & Co. ju achten, welche bie von uns tommenden Sadden tragen.

Wenn Sie Gelb fparen wollen, taufen Gie 3bre Möbeln, Teppiche, Defen und Sans-Ausstaltungswaaren von Strauss & Smith, w. Madison St Deutiche Firma. 16apli

LINCOLN PARK FLORA. Julius Martini, Julater.

Früher: Albert Fuchs. 459 Oft Divifion Etr., nabe Glart. 459 On Division ett., napestart. Größe Ausmah in Schuttblumen, sowie tropische und blübenden Plangen.

ES Speziell: Geschmaddon ausgesührte Arnas, gements für Berrögungen, dochzeiten z.

Billige Preist. Renlis Bedienung.

MAX EBERHARDT, Griebenstidies 1 42 Deft Rabifon Cir., gegenüber Union Str., Wohnung: 436 Hibland Boulebard. 681

### Todes-Muzeige. Concordia Council No. 54, O. C. F. Concordin Council Rd. 3-4, C. U. K. Den Beamten und Mitgliedern ine Rachricht, baß Freund Max Bam an n Dienstag, den 21. Mai, gestorben ist. Die Beerdigung sindet fatt Donnerstag den 23. Mai, Mittags I ihr, vom Tranerbanie, 127 B. 16. Str., nach Bonifacius. Kirchof. Die Bramten versammeln Ka in der Logenballe dünktlich 113 libr, um dem derkordenen Freund die legte Ebre zu erbeisen. B. Reinderger, Sett.

Todes:2ingeige.

Allen Freunden und Befanuten Die trabrige Racht richt, daß geltern Nachmittag 3 Uhr unfer. liebes Söhnden Ebarlie Aboldb Schaefet nach ichretlichem Leiden im Altre von is Monaten fauft in dem Herrn entschafen ist. Die Beerdigung findet Donnertrag Rachmitag 2 Uhr vom Trauers baufe, 334 Sedamd Str., nach Gracelaud katt. Um fille Theilnabme bitten die trauernden hinsterbliebenen Den Transport Diefes Lagers ju erfparen. bliebenen Eharles Milhelm Schaefer, und Unna Schaefer, geb. Rroen, Elicen. Carolina, Philipp und Emmusite, Gefchviffer.

### Todes=Angeige....

freunden und Befannten die traurige Nadridt, das meine vielgeliebte Tochter Maria Bobmann im Alter von 21 Inderen, 7 Monaten und 11 Agen sanft im Hern entischen, 18. Die Beerolgung sindet katt am Doumerkag, ben 23. Mai, Nadmittags un 2 libr, vom Tenerebanie, 213 Lincoln Abe., auß nach der St. Michaelse, Rirche und von da nach bein St. Michaelse, Rirche und von da nach bein St. Diritagiuse Friechoff. Um kille Theilnabme bitten die betrubten sinterbliebenen Bengel Bohman, Bater. Clara, Frangis und 3.0feph, Rinber.

### Todes-Angeige.

Freunden und Befaunten die traurige Nachricht, B unfer ältelter Sohn Friedrich Suel im ter von Il Jabren und 3 Mongten gestorben ift. e Beerdigung findet fatt am Donnertig, Nach-ttags 2 Uhr, wom Trauerbaute, 1223 Addison e., nach Rojebill.

Charles und Anna Suel.

### Todes-Angeige.

hiermit die traurige Radridt, bab mein gelieb-ter Gatte und unfer Bater Rar I.a man n am Dienftog nach schwerem Leiben im Albervoh 46 Jahr ven. 10 Monaten und 15 Tagen im deren entichle-sen if. Die Beerdigung findet am Douberftag Rado-mittag um I libr vom Tauerhaufe. 127 B. 10. Str., nach bem St. Bonifacius-Kirchbof fatt. Um fille Theilnahme bitten die trauerunden hinter-bliebenen Sliebenen Glife Bamann nebft Rinbern und Geichwiftern.

### Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bat unfer geliebter Gatt; und Bafer Artbur San ich man mach kangem Ledon im Alter von San ich man mach kangem Ledon im Alter von Staten am Montag, den D. Mai, Meends II Uhr, fantt entichtafen in. Die Berodigung findet fatt am Freitag, den 24. Morgend 8g Uhr, dom Trauerbaute, 384 B. Divilion Str., nach der Et. Alophus-Kirche und bon da nach dem St. Bonisfagins Kirchhof.
mbo Die trauernde Wittine nebst Kindern.

### Endes:Musetac.

Allen Freunden und Befannten die traurige Rachericht, das uniere geliedte Todter Elisabet die Uniere geneichte Todter Elisabet die Ulter des 19 Abren, 2 Monaten nach 12 Tas gene Tientlag Morgen janft enticklafen in. D.e Beerdigung findet stat am Freitag, den 24. Mai, 9 Uhr Morgens, down Trauerhauft, 1829 Krauschen und dem St. Bonilazinse Kiechoff, und dem St. Bonilazinse Kiechoff, lim fille Theilmadme ditten die trauernden Esteration Weiter der Land Racie 2 Aches.

Cecilia Bades, Sowester.

### Todes Angeige.

Freunden und Berwandben die fraurige Aadricht, das unser vielgeliedter Sohn Ebdie im Aiter von 8 Jahren und 7 Monaten nach ichweren Leisen am Dienftog, den 21. Mai, felig im Herrn entschaften ist. Die Bervögung sindet satt am Donnerstag, den 23. Mai, um habb 2 libe Rachmittags, vom Trauerbaufe, No. 493 R. Paarl Sternach von der Et. Michaelskätiche und von den nach dem Er. Honstaginis-Costesader. Um kilde Theilundpure bitten die betribten sinkerbliedenen:
Michaels und Edrein, nehn Gefomissiern.

# Deutiches Rechtsbureau

(flagilich intorporiet) beforgt all Spezialität Erbichafte : Regulirungen für gang Enropa unter billigfter Berechnu Bollmachten gefehlich und konfu-Bejorgung aller legglen Urtunden, Spother fen und Lölchungen, Mauf- und Berkutöver träge, Berzichtse und Schlaufen und Ethauber, Reife und Riitätepaffe. Melauberjude. Mittauberjude. Mittauberjude. Mittauberjude. bentiche Staats- und Jivilbedanden und Erles digung aller amtlichen Juduitet.

Freier Rath in allen Stedde Suniglide Propris Angelegenheiten. – Mibreel barch: K. W. KEIMPF, Dentider Ronfulent.

155 O. WASHINGTON STR., Offier: KENPF & LOWITE.



### Telegraphische Rolizen.

Die "Merchant's National Bant" in Geattle, Dafh., hat Banferott gemacht. - Bei einer Explosion in ber Mo-

nongah=Rohlengrube, bei Wheeling, D. Ba., murben 4 Arbeiter getöbtet. - In Memphis, Tenn., wird mor= gen die Goldwährungs-Ronfereng für bie Gudftaaten eröffnet.

- Der am 1. Mai im Begirt bon Bomeron, D., begonnene Grubenar= eiter-Streit ift zu Ungunften ber Arbeiter beenbet.

Mus ber Bundeshauptstadt wird das Ableben bes Rongregabgeordne= ten William Cogswell gemelbet, weicher ben 6. Bezirt von Massachu= fetts bertrat.

- Alle Personen, welche von der Bundesregierung in Berbindung mit ber Erhebung ber Gintommenfteuer angestellt worben waren, werben am Samftag, nach Schlug ber Beichafts= fiunden, entlaffen merben.

Bei einer großen Feuersbrunft in Coatepre, im megitanischen Staat Guerrrere, wurden 62 Saufer eingeäschert, und 35 Familien obdachlos gemacht. Mehrere Berjonen trugen gefährliche Brandwunden babon.

In St. Louis fcnitt fich ber 55jährige, feit längerer Zeit beschäfti= gungslofe Zimmermann &. Steger, Gatte und Bater mehrerer Rinder, aus Berzweiflung ben hals ab. Des= gleichen beging bort ber 61jährige bemotratische Politifer und Familienter Patrid F. Scollard, welcher an er töbtlichen Krantheit litt, Gelbit-Mord burch Erschießen.

- Der in Seattle, Bafh., angefommene Dampfer "Topeta" brachte ment pralite ber "Arthur Drr" mit feibie Nachricht, bag ber Bollbampfer "Corwin" ben britifchen Schooner Shelby" wegen Uebertretung ber Robbenfangs-Gesetze beschlagnahmt und nach Sitta, Masta, gebracht habe wo er bem britischen Kreugerboot "Pheafant" übergeben wurde. Dies ift bie erfte Beschlagnahme in biefer Sailon.

- Reuerdings follen bie cubani= chen Aufständischen in einer blutigen "Schlacht" (bie fich wahrscheinlich auf ein Scharmügel zwischen Plankler= Partien beschränkte) bon ben fpani= chei Regierungstruppen geschlagen worden sein. Im llebrigen ist es noch immer unmöglich, irgend eine berläß= liche Nachricht über ben cubanischen Aufstand zu erhalten, welchem fich jest auch die ganze Proving Puerto Prin= cipe angeschlossen haben foll.

- In Milmaufee murbe John B. Roetting, ber bekannte ehemalige Rafier ber verfrachten Sübseite=Spar= bant, neuerdings abermals zu Sjäh= riger Saft im Buchthaufe zu Waupun perurtheilt, nachbem er fich schulbig fannt hatte, noch Gelber entgegenge=

imen zu haben, als er schon wußbaß bie Bant zaglungsunfähig t. Dies ist dasselbe Urtheil, welches 29% etwa einem Jahre über Koetting efällt worden war, und pogegen er amals appellirt hatte.

- Mit einem großen Festmahl chloß gestern Abend ber Kongreß ber niß: Bräfident John Ludwig von Wis Setretar 3.D. Thiltges von Chicago: Schatzmeister John M. Schumacher bon Chicago; Bermaltungsausschuß: M. Majerus bon Minneapolis, B. Reiter bon Chicago und John Reiffer pon Dubuque.

- G3 follen jest bie Ramen ber fünf Rurben ermittelt fein, welche weltreifenben Zweirabfahrer Frank Leng bon Pittsburg in Arme= ien ermorbet haben follen. - Die aus ber dinefischen Saupt=

tabt Peting gemelbet wird, hat ber Raifer ein Detret erlassen, welches ämmtliche dinesische Militär= und Bivilbeamte aus ber Infel Formofa bberuft, die laut Friedensvertrag an van abgetreten worben ift.

Die französische Regierung hat befchloffen, Die Rammer um eine Gra ra-Berwilligung zu ersuchen behufs rangösischen Golbaten, welche im Oer Krieg gefallen find. Diefes Dent= nal soll am Jahrestag ber Uebergabe on Geban enthüllt werben.

- In verschiebenen ruffischen Proingen wütheten neuerdings berhäng= ifbolle Feuersbrünfte. Go find in er Stadt Robunden 200 Saufer abebrannt, und in Rushany 250. Bei iefen Feuersbrünften find nicht wesigen als 50 Menschen um's Leben efommen, und viele andere berlett borben.

- Die Lonboner "Times" läßt fich as Teberan, Berfien, melben, bag in uchan mabrend ber Unruhen, melche afelbft burch bie frühzeitige Eintrei= ung ber Steuern verurfacht wurben. er Bize=Statthalter und 6 anbere eamte getöbtet, und ihre Leichen berimmelt wurden. Der Statthalter elber enttam.

- Der Marquis bon Queensbern fein jungerer Cohn, ber mit DB= Wilbe fo eng befreundete Lord Ifred Douglas, prügelten fich geftern achmittag in Bicabilly, in London, egen ber befannten Sittlichteitsproffe gegen Wilbe und Tanlor öffentgehörig burch. Gin großer Boltsaufen fammelte fich um fie an; bie olizei verhaftete Beibe, ließ fie jeoch balb unter Bürgschaft wieber

Ber beutiche Arbeiter, Saus- und Udenmäbchen, beutsche Miether, ober utiche Rundichaft wünscht, erreicht inen 3wed am beften burch eine Unige in ber "Abendpoft".

### Lofalbericht.

Laftige Berfehreftodung. Die Rufh Str. Brude über eine Stunde lang biodirt.

Gin beillofer Wirrmarr murbe geftern Abend an der Rufh Str. Brude burch bie geradezu strafbare Didfel= ligfeit zweier Schiffstapitane herbor= gerufen, bie mit ihren Dampfern gu gleicher Zeit bie Brude paffiren moll= ten, und erft nachbem bie Boligei und ber hafenmeifter ein energisches Wort mit ben beiben "Seebaren" gerebet, fonnte bie verurfachte Berfehrsftörung wieder gehoben werben. Immerhin war die Brude eine volle Stunde lang unpaffirbar und bie berben Rebensarten, welche fich die beiben erhipten Ra= pitane an ben Ropf marfen, waren auch gerabe nicht bagu angethan, ben peinlich wartenden Zuschauern bie Lage angenehmer zu gestalten. Der ganze "Trubel" entstand ba=

burch, daß fich bie beiben Dam= pfer "Seneca" und "Arthur Drr", welche furg nach sieben mit voller Fracht in bie Fluß= munbung einliefen, gegenfeitig überholen und zuerft bie Burlington-Werft an 16. Str., ihren Unterplat, errei= chen wollten. Sierbei fam es natur= lich barauf an, wem querft bie Durch= fahrt an ber Rufh Str. Brude gelin= gen würde, und beibe Rapitane boten ihr Möglichftes auf, als Gieger aus bem Bettftreit hervorzugeben. ichneller Fahrt näherten fich bie Ro= loffe ber Briide und liegen bann plot= lich gemeinfam ihre Dampfpfeifen er= tonen, um ben Warter gum Aufbreben ber Briide zu veranlaffen, mas biefem aber schier unmöglich war, ba sich bie Schiffe bereits an beiben Geiten ber= felben befanden. 3m nächften Do=

ben füblichen Theil ber Brude an, Lets= tere volle 3 Fuß vorschiebend, während ber "Geneca" gleich nachher bas "Bleichgewicht" burch ebenfolches Da= nöber am nördlichen Brudenarm wieber herftellte. Und nun entftand ein Donnern und ein Wettern amifchen ben beiben, burch eigene Schulb einge= flemmten Kapitänen, wie es jene Nach= barichaft wohl felten zu hören betom= men hat, bis eben schlieflich Safen= meifter Moore ben Rapitan Montague bom "Arthur Orr" gwang, mit feinem Fahrzeug rudwärts zu bampfen, und feinem Rivalen, Rapt. Driscoll, bas Vorrecht ber Durchfahrt einzuräumen.

nem Bugfprit ziemlich unfanft gegen

\* Salvator, ein reines Malabier ber Conrad Seipp Bremg. Co., zu haben in Flaschen und Fässern. Tel. Couth 869.

### Gin dinefifder Don Juan.

Gin bezopfter Sohn bes Reiches ber Mitte muß ber hübschen Mabel Coot ben Ropf verbreht haben; anders ift es jebenfalls nicht zu erflaren, bag ein junges, siebzehnjähriges Madchen ihr gemüthliches Beim in New Yort berläßt und einem Chinesen nach Chicago folgt, ber es obenbrein nicht einmal ber Mühe werth halt, bas Madchen hier am Bahnhof abzuholen. Mabel, bie mit ihrem Bater gusammen an ber Ede von 99. Strafe und Madtion Luzemburger in Dubuque, Ja. Die Abe. in New York wohnt, war noch Beamtenwahl hatte folgendes Ergeb= nicht siebzehn Jahre alt, als fie in ei= nem bortigen driftlichen Miffionshaus a: Bizebräsibent Georg Thill von Die Bekanntschaft des Chinesen Lee St. Paul; Finangfetretar Beter Bei- Lab machte. Letterer muß fo eine Art land bon Aurora; Prototollirender afiatischer Don Juan gewesen fein. Denn er mußte bie Bergen ber jungen Mädchen, die nach der Miffion gum Gottesbienft tamen, rafch zu beftri= den; besonders ichien er es ben beiben jungen Mädchen, Julia Sughes und ihrer Freundin Mabel Coot, ange= than zu haben.

Lee Lab, ber ein Reftaurant betrieb. lub bie Beiben öfters ju fich ein, und bier lernten bie Mabchen bas Bigar= rettenrauchen und ben Opiumgenuß tennen. Die Freundschaft zwischen Mabel und bem Chinesen murbe im= mer intimer, und als ber Lettere nach Chicago ging, schrieb er ihr nachau= femmen. Mit Freuben ging bas Mab= chen auf ben Borfchlag ein. Lee Lab schidte ihr bon bier aus bas Gifen= bahnbillet und \$10 Reifegelb. Geftern nun traf Mabel in Chicago ein, aber fie war bitter enttäuscht, ihren dinefi= fchen Freund nicht auf bem Bolt Str.= Bahnhof zu finden. Sie begab fich nach Errichtung eines Dentmals für bie bem Boftamt, in ber hoffnung ibn bort gu treffen. Aber auch biefe Soff= nung erwies fich als trügerifch. Schlieflich nahm fich Poligift McGrath bes armen Mabchens an und brachte es nach ber harrifon Str.-Polizeiftation. Sier ergabite Mabel ber Polizeima= trone Frau Richardson, warum fie aus New Port burchgebrannt mar. Sie fagte, Lee Lab fei immer fo gut und freundlich zu ihr gewesen und beshalb hatte fie ihn gern gehabt. Daß er fie aber in ber großen Stabt allein gelaffen habe, bas werbe fie ihm nie berzeihen. Rapt. Hartnett wird bas leichtfinnige Mabchen heute nach Rem Port gu ihrem Bater gurudichiden.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft,

### Belucht uns.

Kommt und feht, wie wir unsere Jersey Butterine machen. Wir werden Ench und Eure freunde auKunden erhalten, wenn Ihr nur sehen könntet, wie wir fie fabrigiren.



Gefteht feine Sould ein.

Charles Leven verübte den heim. tüdischen Ungriff auf frau Burgett

Den Beamten ber Oft Chicago Abe.= Polizeiftation ift es geftern Abend nach längerem Rreugverbor gelungen, ihren Arreftanten Chas. Lebeu zu einem um= faffenden Geftandnig in Bezug auf ben hinterliftigen Morbanfall auf Frau Jennie Burgett, von Rr. 145 Clark Str., gu bewegen. Der Gefangene raumte, in bie Enge getrieben, ichließ= lich ein, baß er ber Thater fei,bemertte aber gleichzeitig, daß er es bei ber Uffare nicht auf Frau Burgett, fonbern auf eine gewiffe Jennie Difon abge= fehen und Beide in ber Dunkelheit ber= wechfelt habe. Er fei mit letigenann= tem Frauengimmer, bie ebenfalls in bem Saufe Nr. 145 Clart Str. wohnt, mahrend bes Abends befannt und gleich von ihr um \$5 beraubt worben, wofür er Rache an ber Dirne hatte nehmen wollen.

Der gange Borfall icheint übrigens noch ein recht schlimmes Enbe nehmen gu wollen, indem fich ber Buftand von Frau Burtett bedeutend berichlechtert hat, fodaß die Merzte schwere Beben= fen hegen. Leveu wird vorläufig in Saft behalten werben.

Gegen die Hochbahnschleife. Nachbem bie "Union Glevated Rail= man Co." mit ihrem Plan, an Babafh Mbe. eine Sochbahnichleife im Bentrum ber Stadt angulegen, auf Wiber= ftand gestoken mar, murbe die Wifth Abe. für biefen 3med in Ausficht genommen. Aller Boraussicht nach wird aber auch biefes Projett gu Waffer werben. Die Grundbefiger an biefer letteren Strafe haben fich nämlich gu einer Organisation vereinigt, welche bezwedt, den Bau ber Schleife zu ber= hindern. Wie herr George G. Ebbn, ber Gefretar Diefer Bereinigung er flärt, hätten bie Gegner ber Schleife eine große Ungahl Grundbefiger, Die 5000 Fuß Front an Fifth Abe. 3mi= fchen Late und harrifon Str. reprä= fentiren, auf ihrer Geite, mahrend bie bon ber "Union Elevated Railwan Co." gefammelten Petitionen thatfach= lich taum 1500 Frontfuß reprafentiren. In vielen Fällen hatten übrigens ftatt ber Gigenthumer bie Bachter ber Grundftude bie Betition gu Gunften ber Schleife unterzeichnet, weshalb ber= artigeUnterschriften thatsächlich werthlos feien.

#### Ber Edub nad Lodport.

Albert Lee, ber bon ben Behörben in Lockport wegen angeblichen Gin= bruchsbiebstahls ftechrieflich verfolgt und geftern hier bingfest gemacht mur= be, hat noch im Laufe des Abends un= ter polizeilicher Begleitung bie unfrei= willige Beimreife angetreten. Er foll bei feinen Spikbubereien Golb= und Schmudfachen im Werthe von annähernb \$600 erbeutet haben, bie ber Gauner bann mit einem Spieggefellen theilte, worauf Lee fich nach Chicago wandte. Um Montag Nachmittag er= tappte Detettive Crowe nun in einem Bfandgeschäft an Clart Str. einen jungen Menschen, ber bafelbft eine gol= bene Uhr verfegen wollte, bie gu ben in Lodport geftohlenen Gegenftanben ge= hörte. Rach der Central=Station ge= bracht, nannte ber Frembe fich bafelbit Cobnion und erzählte bag ei ben Beitmeffer bon einem Manne, ben er in einer Wirthschaft an State und 16. Str. fennen gelernt, gum Berfegen erhalten habe. Die Beamten begaben fich fofort nach bem erwähnten Lotale, und furge Beit barauf fag Lee hinter Schloß und Riegel. Er geftand feine Schuld unumwunden ein.

Schüler von Brhant & Stattons Bufines College, 315 Babaib Ave., erhalten gute Stellungen.

### Alpollo=Theater.

Schlugvorftellung und Benefis für Direftor 211. Bahn.

Gin bis gum Schluß anfprechenber und baber erfolgreicher Spielplan, eine weit über ben Rahmen eines Bolts= theaters hinausgehende Ausstattung ber aufgeführten Stude, flottes Bufammenfpiel ber fleifigen Gefellschaft, bezeichneten ben Weg, ben fich ber töchtige Leiter biefer Buhne, Dir. M. Sahn, in ber letten Saifon borgezeichnet hatte, und ber gu dem Erfolge führte, den so manches größe= re Unternehmen vergebens erfehnte. Am Sonntag, ben 26. Mai, hat nun ber tüchtige Regiffeur und Darfteller als Schlufvorstellung ber Saifon fein Benefig. Er, ber fo opferwillig für jedes Benefiz feiner Rollegen, fo gewiffenhaft für bie Unterhaltung aller Theaterfreunde geforgt und gear= beitet hat, verbient auch als allgemeine Unerfennung feines Wirtens ein ausverfauftes Saus. Wie verlautet, girfu= lirt bereits ein Aufruf unferer pro= minenten beutschen Burger ber Gubweftfeite, um für ben Befuch biefer Vorstellung zu agitiren und bem "Ar= men Teufel", fo heißt nämlich bas Benefigftud gu einem Ehren= unbGluds= abend zu berhelfen. Alfo auf gum Apollo-Theater am nachften Conntage, ben 26. Mai!

\* Richter Ballace verurtheilte ge= ftern einen gewiffen Sman Reberg, welder fich eines berbrecherischen Un= griffsberfuchs auf bie fechsjährige Tochter bon Thomas Walfh, wohn= haft Nr. 3147 S. Canal Str., fculbig gemacht haben foll, gu einer Stra= fe pon \$50 und ben Roften.

### Beft Baden u. French Lid Springs.

Mittmod, ben 15. Dai, beginnenb, unb Don ba an jeben Mittwoch und Camftag Abend wird ein Spezial- Schlafwagen bireft von Chicago nach Beft Baben und French Lid Springs auf ber Monon Route abfah: ren und Donnerstag und Samitag Abend gu-

rudlebren. Lidets und refervirte Blate im Schlafma-Swift and Company, Chicago. Telephone Main 174.

#### Das Edulfond Gigenthum.

Das Schulfond-Romite bes ftabti= schen Schulrathes beschloß in einer ge= ftern Abend abgehaltenen Sigung, bem Schulrath ju empfehlen, mit ber "Tribune Company" und ber Firma hannah & hogg einen Rontratt für bie Berpachtung bes von denselben ge= mietheten Schulfond-Gigenthums auf 99 Jahre abzuschließen. Die Bächter hatten fich unter diefer Bedingung bereit erklärt, bie bon ber Abschähungs= Rommiffion angesetten Werthe angu= erkennen, b. h. für bie Dauer von 99 Jahren, ftatt ber üblichen 10 3ahre. eine jährliche Miethe von \$30,000, resp. \$24,000 zu bezahlen. Nach Ablauf bon 10 Jahren wird ber Pacht= gins für ben Reft bes Termins (89 Jahre) um 5 Prozent erhöht, fo baß bon ba an die "Tribune Co." \$31,500 und Hannah & Hogg \$25,200 zu zah= len haben werben.

Das bon ber "Tribune Co." gepach= tete Grundstüd liegt bekanntlich an ber Ede von Dearborn und Mabifon Str. und nimmt einen Flächenraum bon 72 bei 120 Fuß ober 8640 Quabratfuß ein. Dasfelbe ift \$500,000 merth. Das hannah & Hogg'sche Grundstüd ift Mr. 81-87 Mabifon Str. ge= legen, 80 bei 160.28 Fuß groß und \$400,000 merth.

### Jagd auf Spigbuben.

Die Geheimpoligiften Devine und Barrity ertappten geftern Abend in einem Seitengagchen hinter bem Werslen'schen Weißwaarengeschäft, Nr. 430 Weft Ban Buren Str., brei Rerle, Die eben babei maren, geftohlenes Gigen= thum im Werthe bon \$30 bruberlich unter fich zu bertheilen. Das Trio. aus John McWermott, Ebw. Le Bred und 28m. Maften beftehenb, murbe in Saft genommen und nach einem in ber Rahe befindlichen Meldetaften abgeführt, wo fich bann McDermott ploklich losriß und in wilber Flucht ba= bonrannte. Der Poligift Devine fette bem Ausreißer fofort nach und jagte ihm folieflich eine Revolverfugel in ben rechten Urm, worauf ber Spig= bube fich, ohne weiteren Wiberftanb gu leiften, ruhig in fein Schicfal ergab.

\* Der Berein ber Geschäftsleute und Grundeigenthumer ber Beftfeite, ber sich hauptfächlich bie gleichmäßige und gerechte Durchführung bes Trans= fer-Suftems auf ben Stragenbahnen ber Westfeite gur Aufgabe gemacht hat, halt heute Abend im Sadfon Soufe, Cae bon Salfted und Jadfon

James B. Ledie wieder verhaftet.

Ginen Schwindel in großem Stile muß ber berüchtigte James B. Ledie, ber Leiter ber fogenannten "Chicago Marchant's Police", hier betrieben ha= ben. Geftern murbe er wieberum berhaftet und zwar wegen Unterschla= gung, nachdem er fürzlich wegen ber Schiegaffaire mit Alexander Nichols feftgenommen und gegen Bürgichaft freigelaffen worben war. Die geftrige Berhaftung Ledies erfolgte auf Beranlaffung von Thomas Kirf, Nr. 279 Rodwell Str. wohnhaft, ber behaup= tet, daß ber Schwindler ihm eine Un= ftellung als Brivatwächter verfprochen und fich bafür \$150 habe geben laf= fen. Die Geheimpoligiften Niland und Tirnen, Die fich in letter Beit einge= benb mit ber Bergangenheit biefes Menfchen und feiner Privatpolizei= Agentur beschäftigten, haben eine gan= ge Reihe ber Opfer Ledies ermittelt; berfelbe foll von biefen Leuten gufammen nahezu \$3000 erschwindelt haben. Die Lifte ift eine giemlich große und enthält, wie bie genannten Ge= heimpoligiften ermittelt haben, die fot= genben Ramen: Ben Rempter, 42 StillBlace; John

2. Reebe, 222 Desplaines Str.; S. Miller, 394 Orchard Str.; 30= feph Straum, 1 Sullivna Str.; Bi= tuggo Fefroß, 179 henry Str.; A. J. Bradn, 158 Tolman Abe.; Beter Chriftenfen. 137 Circle Ape., Dat Bart: John Gult, 72 Lübed Str.; Thomas Brennan, 123 Weft Late Str.; B. F. Parfer, 659 B. Erie Str.; Sugh A. Monaghan, 57 Ringie Str.; Carl Stobe, 86 Newton Str.; Muguit Williams, 14 henry Gir.; James hanfon, 7036 Elizabeth Str.; S. Sarben, 55 Bebber Str.; Sugh Richard= fon, 732 Canal Str.; John Anon, 1551 Milmautee Abe.; William Bine, 103 Beft Bolt Str.; I. J. Anowlton, 16 Prindiville Str.; M. Lewis, 42 Tell Place.

### Coof Countys Jerfinnige.

Die Mitglieber bes Countyrathes werben fich morgen Bormittag nach Rantatee begeben, um bort Die Grren=Anftalt in Augenfchein zu neh= men und fich befonders babon gu überzeugen, ob bie bon Coot County bahin gefandten Irren bort auch gut aufgehoben find. Bei einem Bergleich ber Berpflegungs= und Unter= haltungstoften in ben Staats-Brrenanftalten bon Elgin und Rantatee hat es fich herausgestellt, daß die Berpfle= gung eines Grren in Rantatee burch= schnittlich \$7.50 per Jahr mehr toftet,

# Str., eine wichtige Berfammlung ab. | als in ber Elginer Anftalt. HAR-EAGLE

| California Zwetschen, per Bfund 2 Cents                       |
|---------------------------------------------------------------|
| Gedörrte California Tranben, per Pjund 1 Gents                |
| Enoch Morgan's Capolio, per Stange 41 Cents                   |
| Auster-Erackers, per Pfund                                    |
| Ginger Snaps, per Pfund 4 Cents                               |
| After Dinner Java-Raffee, per Bfund                           |
| Spanische Queen Olives, per Gallone                           |
| Babbitt's Potash and Lye, per Büchse 7 Cents                  |
| Botted und Deviled Schinken, per Buchfe 4 Gents               |
| Brize Storn ungefärbter Japan Thee, per Pfund 35 Cents        |
| 1 Pfund-Büchsen Royal Bacquilver                              |
| 3 Pjund-Büchsen Solid Meat Tomatoes, per Büchse 44 Cents      |
| 3 Pfund-Buchsen Golden Pumptin, per Büchse                    |
| 2 Pfund-Büchien Lima-Bohnen, per Büchie 4 Gents               |
| Gallon-Büchsen folide Meat Tomatoes, per Büchse               |
| Centon-Thee, per Pfund                                        |
| Englische Currants, per Pfund                                 |
| Californische gedörrte Pfirsiche, per Pfund                   |
| Whole Sifted ichwarzer Pfeffer, per Pfund F Cents             |
| After Dinner Java-Kaffee, per Pfund                           |
| 10 Pfund Sal Soda                                             |
| 2 Bfund-Büchsen Stachelbeeren, per Büchse                     |
| Ameritaniiches Oliven=Del, halbe Bints 4 Cents; Bints 7 Cents |
| 1 Pfund-Büchsen Spa Backpulver 5 Cents                        |
| 3 Bfund=Budfen California Apritofen per Buchfe                |
| 3 Reund-Milchien Galifornia Gireenagges                       |
| 3 Pfund-Bilchsen California Greengages                        |
| 3 Riunds Michien Delamare Tafel-Riirsiche                     |
| Extra Toiletten-Papier, per Rolle                             |
| Rener Apfel-Cider, per Gallone 8 Cents                        |
| Cocoa Schalen, per Pfund 1 Cent                               |
| Lofe italienische Macaroni, per Pfund 1 Cents                 |
| After Dinner Java-Raffee, per Pfund                           |
| Babbitt's 1776 ober Pearline, per Badet 3 Cents               |

### Rommt jum Eröffnungs = Perkauf in unserem neuen Schuh-Dept. diese Woche.

Wir berfaufen \$2.50 Bici Giace und Dongola Anopfe und Schnutz-Schube \$1.12 das Paar für Damen, alle Größen und Weiten, einfach ober TucheDbertheil, gu. Bir bertaufen eine Bartie bon feinen Mufterfauben für Damen. jum \$1.12 Das Paar Rnopfen und Schnuren, Groben 2 bis 314. werth &2.50 bis \$4, 3u. . . . . Wir pertaufen eine Partie von Mutter Drforbs, 2 bis 31/2, A. B und C Weiten, werih \$1.25 und aufwärts, gu ...... 59c das Paar Wir vertaufen 82 Satin Ralbleder-Schube fur Manner, Conntr- und Con-greg-facons, breite und enge Spigen, alle Großen, ju 88c das Baar

Es bezahlt sidz, hier Schuhe zu kaufen.

### Hängematten.

14-fußige meritanifde Sangematten, geflochtene Enben, weiß-bas Stud ...... 59 Cents

14-füßige meritanifche Sangematten, geflochtene Enben, farbig-bas Stud ..... 69 Jents Drugs. Sigarren und Zabat

St. Joco. 25 in der Aifte
Ren West Hadana. 25 in der Kisse.

Unier Vet. 50 in der Kisse.

Deury Glan, 30 in der Kisse.

Deury Glan, 30 in der Kisse.

Red West Padana. 30 in der Kisse.

Joolindo. 30 in der Kisse.

Red West. 30 in der Kisse.

Gendau Bersectos, langer "Filler". 50 in der Kisse.

Dandgem. lange Hadana Filler. 50 in Kisse.

Dandgem. lange Hadana Filler. 50 in Kisse.

Huser Kasse. lange Haden Filler. Horida

Decklatt, 50 in der Kisse.

Manuel Sarcia. lange Filler. 50 in der Kisse.

Red Gagger Glager. Ar jede; 100 in der Kisse.

Red Gagger Glager. Ar jede; 100 in der Kisse.

John Jad. 20 Ungen-Mug. der Mug.

Klimor, 28 Ungen. der Plund.

Zeiner, 28 Ungen. der Plund.

Geiedge Plug. der Plund.

Geiedge Plug. der Plund.

Gerect Plug. der Plund.

Maniern Plug. der Plund.

Somet Chibbins. der Kissen. Cigarren und Zabaf. Beiblig-Bulber, volles Gewicht, 12 Dofen, in Seiblis-Kulver, volles Cewick. 12 vous, un Blechdoren. 14 Cents Beef, Wein und Kron, garantirt eine schte medizintische Prüparation. 81.00 Sizz. 35 Cents Witch-dagel volle Stafte. 16-Ungen Fraisch. 20 Cents Schier pultverifiter Boroz, per Pid. 12 Cents Perfilces Juielten-Pultver, per Pid. 27 Cents Moth-Kulver, per Pid. 30 Cents Arcti-Ausber, per Pid. 37 Cents Arcti-Ausber, per Pid. 38 Cents Arcti-Ausber, per Pid. 39 Cents Arcti-Ausber, per Pi 14 Cents 65 Cents Greene's Nervura Swi t's Ep. cific. S. S. G. \$1.00 Size Peptonic Magen-Bitters, für Dyspepfia, \$1 Septonic Viagen-Bitters, sie Luspepellus e. Gies zu. 50. Eeize zu. 18 Gents Hilland Sie Kontstellus en in eine Finle. 33 Gents Billands Sint-Hills. 35 Gents Gentourillo. 81.00 Eize zu. 49 Gents Gempound Gelere el. 10.0 Eize zu. 50 Gents Tr. Kruica. 4-Ungen Fiachen. 10 Gents Tr. Kruica. 4-Ungen Fiachen. 10 Gents Tr. Kruica. 4-Ungen Fiachen. 10 Gents Tr. Bruica. 4-Ungen Fiachen. 10 Gents Brown Caffeine. 10 Gent Gize zu. 7 Gents 100 V. Great Christens Planten. 10 Gents Belladonnas und Capficum-Pflafter. regulär Freis Zo Gents. 21. 100 Size zu. 50 Gents Great Bellus Filmus Lusgen. 25 Gents Filmus Buffer, Bulugen. reguläre 50 Gents Gize zu. 55 Gents Gize zu Sige, 34.
Swan's Down Gefichts-Pulber
Sabnbürften, reg. Breis 23c. 34.
Boodburd's Pacial Seife, per Cafe.
Cocoanut-Oci-Seife, per Duhend.

H. R. EAGLE & CO., 68 und 70 Wabash Ave.

# Grössere Bargains als je



# Leset und vergleichet

und Ihr werdet finden, daß unsere Preise niedriger find, als die niedrigften.

Capes, Waists, Röcke, Suits. Für ein Butterbrot.



Damenrode. 98¢ Serge:Mode-werth \$6.98. \$2.98 Mtlad: Rode-werth \$17.50 \$5.98

Gebügelte Baifts.



Damen-Snits. In Caibmere, Cover Tuch, Clay Morsted to., in Blaier und eng anschließenden Effek 98c bis zu \$4.98 Merrimac Kattun-Wrappers-Ruffle über Schulter

reis \$1.19. 3u 35c Reine Poftbeftell

### Rleider u. f. w. 7 Spezialitäten.

Sibjen 4 - 14. doppeltnöpfig. 95c tirt bauerhaft, gnter Werth au Richt über 3 Angüge für einen Runben.

No. 2-Schone blaue und fcmarje Cheviot: Ungüge für Anaben, Größen 4-14, boppelfnöpfig, feine Wolle, \$1.69 werth \$4. 3u. No. 3-300 Rombinations: Ausstaltungen and. Extratolen und Stanten- Bunbe, 220 Baar unferer berühmten Jumb Buge, volle 85 werth, Berfaufs- \$2.49 | 200 Baar unferer berühmten Jumb Buge, volle 85 werth, Berfaufs- \$2.49 | 200 Baar unferer berühmten Jumb Bunten für Sich Board wir find alleini Branten für Sich Board. Mo 4—175 lange Sofen : Anzüge für Knaken, Größen 12 bis 19.
alles verichiebene Moden, wir vertauften sie bis 31. \$10, herum \$\frac{3}{2}\$\$ 3.98 tergejest auf

No. 5-1000 Cheviot-Hofen für Manner, reelle Baaren, feine iveniger als 51.19 Preife von No. 6-375 hochfeine Gaffimere: und Chewiot : Angige für Manner, menigstens \$10 werth, Bertaufs. \$4.98

20. 7-Beine Qualität Clan-Borfied, Rose de und Welten für Manner, bou bei beiten Schneibern ge-macht, feine Ausfattung.

### Doppelbreite wollene Bhipcord Snitings, belle und buntle Schatti-rungen, werth 20c per Yard, für . . . . . . 25c Bolle-gefüllte Plaide, 25c neue ichillerude Gerges, 19c nene Bourette-Rifdungen-Aus- 10c wahl, per gb. Schwarze Serges und Benrict: 22 tas, reine Wolle, 40 Boll breit, reg. 22 Breis 50r per Yarb, 3u ......

Aleiderstoffe und Seide.

50c figurirte waschbare Seibe, 50c einfache und reinferdene Stine 25c fewarze China 25c Ceibe, 24 god breit. Auswahl per Ib. 75c fanch Zaffeta: Seide, 85c Sa: tiu figurirte Grepono, 95c idmarze Eurah, 25 Sou breit, 85c 49¢ idmarze Groo-Grain: Seide—

Baiditoffe und Futter. Srifh Lawns, für Rieiber und Taillen, chifardig, werth loc, für morgen.
Sacens, biblide verfige mit Mumens Muftern, vollfommene Farben, werth 15c

Leinen und Domeftics. Muslin, feines und fdweres. Pard breit 31¢ Chater Flanell, weiß, breit und fitege artig, gewöhnlicher Breis Sc Pard, ju .... Schwarze Lawus, glatt. fcmarz ge-blunte Swift und fchwarz einge-faßte Lawns, werth bis zu 30c per Ph.

Bettbeden, weiße Marfeilles Mufte ertra groß und ichwer, regularer Preis \$1.25, für Donnerstag nur. Unfer Spezielles.

69¢

3¢ Feine Berliner Liste Biehele Gtul: penhandfduhe fur Damen, alle Gro. 9c Connenfdirme für Rinber. 14-göllige buntfarbige Connenfdirme, Diefelben für bie 3hr immer 30c bezahlt, morgen find fie Damen Dinelin-Beintleiber, 15c

Bading:Rampher, 19c Damen : Rachtfleiber, aus guter 39¢ Qualitat Musten gemacht, hubich ber Bert, mit neueften Stidereien, bas Stud

Frang. Glace-Bandiduhe für Damen, in ichwary und farbig, regn. 690 Damen-Connenfdirme uns fcil-lernder Geibe, in alen Farben und fchmars, nit bagu baffenden Griffen. — 85¢ wirflicher Werth \$1.75, ju.

Gardinen 2c. 200 Dugend Wenfter-Rouleaux, auf Reberftangen, alle Far-

ben, werth 25c, 850 Baar Rottingham Spigen-Gardinen, reinleinenes Gewebe, 896 34 2bs. lang, 54 Boll breit,

220 Baar unferer berühmten Sumbo-

Agenten für diefe Marte, 34 Ybs. lang, 62 Boll breit, werth \$2.50, zu... \$1.50 Richt über 4 Baar für einen Runben.

175 reinfeidene Chenifle . Borties ren, jebe aus nur einem Stud bestebenb gerabe bas Richitge für Gofahüllen, ober einfache S1.39 barftellend, 24. barftellend, gu ......

150 Paar reinfeidene Chenille-Por fiere Fransen, ertra-bide Quas \$3.50 werth bis \$7.50, zu. . . .

### Gifenbahn-Fahrplane.

Spirago. Burlingtone Linicy-Cienbahn. Tidet-Offices: 211 Clarf der und Unincy-Cienbahn. Tidet-Offices: 211 Clarf der und Unincy-Cienbahn. Tidet-Holgen Bahars.

Sige Bigen Bigen Bischer Statumft Geleddurg und Streator 1 8.0 : B + 6.15 R Nochford und Horreton + 8.0 : B + 2.15 R Nochford und Horreton + 8.0 : B + 2.15 R Nochford. Etering und Neubola. 14.30 R 110.30 B Streator und Citaura. + 4.30 R 110.30 B Ranfas Cita, Ci. Joe u. Leadenworth \* 5.55 R \* 9.20 B Mile Buntle in Tegas. \* 5.55 R \* 9.20 B Omedia. C. Bluffs n. Red Buntle \* 6.35 R \* 8.20 B Ci. Bant und Ottuneadolis. \* 6.25 R \* 9.00 B Ras City Ci. Joe u. Leadenworth. \* 10.30 R \* 8.20 B Ci. Bant und Ottuneadolis. \* 6.25 R \* 9.00 B Mas City Ci. Joe u. Leadenworth. \* 10.30 R \* 8.20 B Blad Gills. Montana Bortland. \* 10.30 R \* 8.20 B Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* 8.20 B Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.70 R \* 10.30 B \* \$.20 Ci. Boul und Binneadolis. \* 11.7 Burlington-Linie.

Chicago & Gric: Gifenbahn. ERIE 242 S. Clarf Ctr. und Dearborn-Etation, Boit Str., Ede Fourth Aine. 

Devot: Dearborn-Station.

Tidet-Office: Det Clark St.

und Auditoriam dotel.

Undianapolis und Cincinnati. \*8.28 B \*6.00 R

Indianapolis und Cincinnati. \*8.28 B

# 84 LaSalle Str.. Rechtkonsulent

und im faiferl. Deutschen u. Defterr .- Ungar. Ronfulate Registrirter öffentlicher Rotar.

Erbschafts: Einziehungen, Bollmachten, Ceffionen, Duit-

tungen mit tonfularifden Bes glaubigungen Spezialität; Gelder gu verleiben auf Chicago Grundeigenthum; sprozentige Hypotheten in Beträgen von \$500 und aufwarts ftets an Band jum Derfauf.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

( Seit 1871 in Chicago.

Geld gu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

GELD auf erfte Oppothefen auf Chicago Grunbeigenthum.

E. S. DREYER & CO., Nord-Ost-Ecke Bearbern und Washington Str. Baltimore & Obio. Dahnbble: Grund Central Baffagier-Sintion; Office: 193 Clart Str. Reine ertra Fahrbreife verlangt auf ben B. & D. Limited Bugen.

Reine extra Fahrperie bertangt auf ben B. & D. Limited Jägen.

Nocal † 6.66 B † 6.66

Bergnugungs-Begweifer.

Chicago Obera Soufe-Mabbin ir. ons Opera Bapillon-Baubebille. hablin 6-Baudeville. ha pmarte f-Jane.

Cooleb 3-The birth of Benus. ncoln Batt Theater-Mittie Biders. Mr. Bider 8-The Cotton Ring.

### Das Dampfbad.

Bon Carl Bolf.

Buerft tamen Rubelfuppe und Sausburft. Die Bürfte maren brei Channen lang und die Nudel in ber Subbe io breit, wie ein Zimmermannsreiß= blei. "3'wegen warum foll i benn die Rud'l alfo kluger aufschneiden," fagte bie Bäuerin immer, "fie werben ja boch l'fammen'taut beim Gffen!" Rachber amen Erdäpfel mit "grunem" Rind-Meifch, bann Schweinernes mit Sauer= lraut, darauf gebadenes Ralbernes mit einem füßen Zwetschkenfalat und ben Chluß machte eine unbandig große Schüffel mit allerlei Krapfen. Das mar beim Weggütler Bauern in Tirol. Mitten unter ben Leuten hoften ber Sixt und der hartl und alle Beide agen mader mit, ber Sirt mit großem Baudium und ohne diefes Bergnügen auch nur mit einer einzigen Gilbe gu unterbrechen, ber Sartl jedoch ichon mit mehr Unftrengung, etwas blag im Befichte und mit trüben Mugen. Rach bem leffen murmelten Die Leute alle ihr Dijchgebet, beim dritten Abfat bes ena= lifden Grußes leicht das rechte Knie einfnidend und mit ber Runge noch alle Winkel der Mundhöhlen von den Speiferesten reinigend.

Die Mägbe verschwanden in ihrer Rammer, die Bäuerin räumte in ihrer Rüche die Refte gusammen und ber Bauer schaute verwundert auf Bartl, welcher fich, fo lang er war, auf die Dfenbant legte, gerade auf jene Stelle, wo er felbst fonft fein nachmittags= ichläfchen zu machen pflegte. Ja, mas has benn heut', Sartl?'

saate der Bauer verwundet. Sartl antwortete nur mit einem erbarmlichen Stöhnen. Sirt, der daneben ftand, ertlärte: "Ja mei, ber hartl ift gar schlecht beinand, der Hartl hat die Infaulenza."

"Gell war' gar aus," entgegnete ber= wundert der Bauea, "die Infaulenza? Dang gwiß? - Sonftern beim Effen hatt' i ihm nig antennt dem Bartl, baß er frant fein that'."

"Jest fell ift tein Berlangen und Bergehren, daß ein Menich g'wegen ber Jufaulenza's Mittagessen an einem Tag nur a Mal thut aussetzen.

Seut', morgen und übermorgen, a vielleicht no' thu' i g'fund fein; aber bie Infaulenza befumm' i docht und zwegen dem mach' i die Cur als Für= tehr worher. Geftern fein mir brinnen g'west beim Majuller Schmied. Derfell hat Bücher, an ganzen Schrein voll und nagelneu a no' dazu. Da g'ftu= birt er die Rrantheiten außer und deß= megen tennt er fi' aus in all' die Sachen. Der Mafuller Schmied bat g'fagt, 's Mittel, fo a Krantheit gu vertreiben, ift a Dampfbad. 3megen bem geh'n i und ber Bartl morgen in aller Berrgottsfrua in die Stadt und nehmen a Dampfbad. Er, weil er bie Infaulenza schon hat, und i, weil i bera Krantheit den Zugang zu meiner Rripp bermehren möcht. Jettern thuft's wiffen, Bauer, und der Bäuerin fannft ausricht'n mir zwei fummen nit 3' Mittag, weil mir gur felben Beit im

Um anderen Morgen schritten also wirklich Girt und ber Bartl ber Stadt ju. Beide maren feiertägig gefleidet und hatten frischgewaschene Bemden an. Der Bartl fah frant und angegriffen aus, und flagte über gang gewaltige Ropfichmerzen. Sixt aber tröftete feinen Freund damit, daß er ihm schil= berte, wie heute Abends beide fernge= fund und frifch heimkehren murden. Gang befonders, daß fich der Appetit wieder einstellen werde, machte auf Bartl einen auffrischenden Gindrud. Co wanderten fie hinaus burch bas Thal und so wie sie durch das alte Stadtthor traten, fdritt Girt auf einen bort befindlichen Greißlerladen gu, in welchem die Tragerinnen und Fuhr= leute aus ber Beimath zu bertehren pflegten. "3ch mocht a breiviertel Rilo an blauen Bufterthaler Raf', aber recht a scharfer, a biffiger, a schneibiger muß es fein," bestellte Girt bei ber Ladnerin.— "Aber Sixtl," sagte sein franter Kamerad, "was thust denn mit'n Kas'?" — "Sei fein Hartl," sagte er ein folaues Beficht ichneibend, "fei fein, partl, i will benen Stadtlingern a mal zeigen, daß mir Bauern a offene Röpf haben, nit lei sie. Der Raf' gehört gum Dampfbad, bos i um's halbete Geld und viel fräftiger z'sammricht als ber Stodfischwafferer im Badhaus drunt'n. O, i hab schon an Zettl an= g'schlagen g'les'n, was fie für fo an Dampfbad rechnen und hab mir fein austopft, wie mir uns die Gach' g'fam= menrichten. Berr Rramer feib's bon ber Gutn un leicht's uns an biermaßigen Rrug."

"Uber geh' mei', mas werft benn mit'n Rrug im Bab anfangen?" fragte berwundert ber Bartl. -- "Sell ift meine Sach' und red' mir nig mehr brein. Du gehft jegern gleimegs gum Babhaus und gelm thuft mir abwarten;

i tumm wolten glei' nachi." Gutmuthig gehorchend manberte ber hartl durch die Strafen der Stadt dem Babhause zu, welches ihm gar gut befannt mar. Satte er boch oft Solg bingeführt im Winter. Rur eine Biertelstunde brauchte er zu warten, da roch er icon bon weitem den icharfen Bufterthaler Rafe feines Freundes Sigt und bald tam auch diefer um die Gde. "Menich", fagte er zu bem auf ihn harrenden Hartl, "Mensch, jegern thu mir in G'fall'n und gwunder Di über nir und red' über nir und folg' mir." Badeanstalt und berwundert ftarrte perd' narrifd," fagte er, "bie Stabt-

Bang entiang, Dis jie enblich auf einen ber Babemarter ftiegen.

"Gut'n Morget", fagte Girt, feinen out ein wenig luftenb, "gut'n Morget. M zweifpanniges Bad that'n mir gern haben." - "Gin zweifpanniges Bab?" fragte bermundert der Barter. 3a, wiefo benn ein ameifpanniges?" Bregnem Roften. Wenn i und er, ber Bartl ba, mein' i, bei an Wirth schlafen thun, zelm nehmen mir almal a zweispänniges Bett; 's kummt um

funnt'n mir's mit'n Bab a einrich: ten, wenn's Eng halt recht fein thät". Lachend führte der Badmeister Die zwei Burichen in eine Cabine mit zwei großen, blechernen Wannen, öffnete bie Sahne und ließ warmes und faltes Waffer auslaufen. Leintücher unb Sandtücher legte er ihnen gurecht, wünschte ihnen gute Berrichtung und

fünf Rreuzer billiger. Und a fo mein'

ließ bie 3mei allein. ORaum hatte ber Babebiener bie Thure gefchloffen, machte Girt einen Luftfprung. "Juhe, Bartl," fdrie et. "juhe, jestern geht's Dampfbad an. Bieh' Di' bermeil aus und i richt' die Sachen ber." Auf einem ber zwei Stühle breitete er ben beim Rramer getauften grauen Bufterthaler Rafe aus und alfobald erfüllte der Duft desfelben tie gange Cabine. Gin baneben Babender ichrie nach einer Beile ben Babebiener an, was benn für ein höllisch ftintender Bufat zu dem Babe nebenan genommen werde. Der Diener ftedte auch fofort feine Rafe an bas Schlüffelloch, jog fie aber fcnell mit einem fraf-

tigen: "Bfui Teufel!" gurud. Bergnügt fagen indeffen bie amei Burichen halb entfleidet bei ihrem Rufe, ber ben Durft unbandig reigte, und goffen aus bem mächtigen Rruge mader nach. Es war ein ftarter, duntler Gubtiroler und Bartl begriff nun feis nen Freund bolltommen. "Beiß ber Teufel", fagte er, "was ba berinnen fo a Dampfbad toftet hatt'! Schau, bos baft icon gar fein austobft, und bem Durft nach, den mir der Raf' macht, muß i fcon a höllisch fraftig's Dampf= bad betummen." Er hatte halb entfleibet auf dem Rande der Bademanne Plat genommen. Schon nach furger Beit machte ber rothe Etichlander feine Wirfung. Sirt bob ben Rrug in bie Bobe und ftieg einen gellenden Sauchger aus. Much Sarl murbe lebhaft und als einer ber ichneidigften Improvifa= toren des Thales begann er als mit luftigen Bierzeiligen:

Juhui Infaulenza, De Rrantheit taugt miar, De heil' i' mit'n Dampfbab Sauf' Bein und Sauf Biar."

Rreug Teuf'l, Girt, fein icad' tft's, daß man fo a Rrantheit nit 's Rahr a fünf bis fechsmal betummt. Co a Medicin, be tauget mir. Bui, bui, bui!" gellte nun ber Rauchger bes besoffenen Sartl, bem ber ftarte Bein zu Ropf gestiegen war, "dos ist a Dampfbad, bos ift a Cur! Sui, bui! Der Babebiener mar icon längft auf ben Larm aufmertfam geworben und flopfte gang energisch an die Thure.

Meine Herren da drinnen, bitte. nicht fo einen Spectacel gu machen!" "himmel herrgott, der Boch ba braußen fagt meine herren zu uns Bauerstnecht! Still fein meinst follet i? D, Freunderl, fell tannft meinetwegen in an Schwefelbab ober in an Gifenwafferl anfrimen, aber in an Damptbab geht's auf teine Beif', 's

Ctillfein." "Benn nicht augenblidlich Ruhe wird da drinnen, fo rufe ich die Boli= zei, " zurnte nun der Badediener.

,Was, die Polizei willst rufen, Du Rrauterer. Wart' i geh' außi und nimm Dein Schabel zwischen meine zwei Sand'." Er versuchte auch thatfächlich, die Thure ju öffnen. Sartl hatte aber ben inwendig stedenden Schlüffel umgebreht und abgezogen. Der war irgendwo in einer Hofen= oder Joppentasche.

Während nun ber Badebiener auf bem Bange metterte und ber Girt innen an der Thure ruttelte und fcut= telte, erfüllte plöglich ein fürchterliches

Befdrei die Cabine. Bartl, auf dem Rande ber gefüllten Badewanne figend, hatte an einem ber meffingenen fleinen Raber an ber Wand gebreht und ber gange Sturg bes Douchebades ergoß fich über ihn. Er brullte auf bor Schreden und rutichte über den Rand in das Baffer, welches

hoch aufspritte. Sirt fprang nun herzu und zog borerft feinen Rameraden aus dem Baffer und dann berjuchte er, ben "Regen", wie er die Douche nannte, abzustellen, Er tam aber immer an die falfche Stelle und nun fprubelte noch ber gange Strahl warmen und talten Baffers in die Banne, welche, ohnedies boll, bald überfloß und ben gangen

Boden überschwemmte. "Teufl, jest geht's fahl," flüfterte Girt bem triefenden Bartl gu. "Rimm Dein G'wandt, mir brennen burch's Fenfter burch."

Die Fenfter ber ebenerdigen Babecabine maren aber fo eingerichtet, bag man fie nur mit einem Schluffel öffnen tonnte. Rurg entichloffen ftulpte Girt feinen but feft über die Ohren und flirr, fling durch die Scheiben. Bartl wie ein Wiefel hintenbrein.

Im felben Augenblid brang ber Badediener mit der herbeigeholten Polizei in die Cabine und nun begann

eine luftige Jagd. Den Bartl hatten bie Bachmanner bald ermifcht und führten ben Mann, ber mit einer bretten naffen Gpur fetnen Weg bezeichnete, unter bem Jubel ber lieben Jugend auf Rumero Gicher. Girt aber machte die Geschichte schlauer. Die Bachleute immer awangig bis breißig Schritte hinter fich laffend flog er wie ein Pfeil die Strafe hinunter, bog in eine Baffe rechts, bann wieber fints ein, machte burch eine Menge Langfam öffneten fie nun bie Thur gur Rreug- und Querguge feine Berfolger mube und als er mertte, feine Rrafte hartl auf ben im Sange ausgebreiteten liegen nach, floh er, turg enticoloffen, Läufer. "Best leg' Di nieber und in ein offenes Saus, wie ber Wind bie erfte beste Stiege hinauf; am Ende linger breiten bie Leinwand gar in die berfelben fand er eine Thur, die riß er Gausgang' jur Bleich aus." Borfich- auf und — ftand mit offenem Munde lig faritten fie neben bem Läufer, den bor dem Polizeicommiffar, ber forben

ben pubeinagen Barti abtangeite. Dinterbrein ichnaubte ber bide Bachmann. "himmel fapperment, wegen warum ber Lummel nur fo lauft," fagte er aufgebracht und bermundert. "Stellt fich bas Schaf felber und rennt wie ein Sai' vor'm Sund!"

Nachbem ber Commiffar ben ganzen Thatbestand aufgenommen und ber Inhaber des Babes auf einen Schabenersat verzichtet hatte, "nähte" er den armen Sixt und hartl auf drei Tage

Ja, meine lieben Burichen," fagte er lachend, "auf fo ein Dampfbad ge= hören mindestens drei Tage Ruhe und hiezu will ich Guch Gelegenheit geben." "Dampfbad," fagte Sirt und fratte fich hinter ben Ohren. "Beim Licht

betrachtet hat lei ber Sartl badt't." "Aber ben Dampf habt 3hr alle 3mei," fagte ber Commiffar und ließ fie abführen.

- Gutes Mittel. Dan neh= me fich, wenn man fich unwohl fühlt, lie lette Doctorrechnung bor, bann it man auf ber Stelle gefund!

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.

Bertongt: Junger Mann mit etwas Erfahrung im Grocerp-Beidaft. 430 R. Lincoln Str. mbo Berlangt: Mann um Rutice ju treiben und an Stod ju arbeiten. Romrudy Stable, 241 S. Bau-

Berlamgt: Gin junger Mann in ber Baderei ju belfon. 4066 State Str. Befangt: 10 erfahrens Richmunten-Gijengieber, um bie Stadt zu berluffen; kreie Fahrt für gufries bonftellende Leute. Borgaiprechen I.muter 43, 213 State Str., 4 bis 6 beute. Berlangt: Starker Junge, 18 bis 20 Jahre aft, dig Condbs und Eiservams-Geschäft, einer, der schon baran gearbeitet hat, borgegogon. 1165 Milliouatee Ebe.

Berlangt: Gute britte Sand on Brob. 619Bajh. Bertamgt: Junger Butcher; muß im Store aufe warten fonnen. 967 Bbncobn Abe. Berlangt: Gin junger fleißiger Bartenber mit guten Referengen fucht eine Stelle. Abreffe B. &

Berlangt: Gin älteren ledigen Mann für Saus-arbeit. 49 Blue Island Abe. Berkangt: Ein junger Mann für Bierde bere gewöhnliche Gausarbeit. 181 R. Clari Berlangt: Junger lebiger Mann, ber Erfahrung bat, für Eiscream-Gefchäft, Pferbe ju besorgen, gewohnt Arbeit ju thun; muß englisch sprechen.—
403 Biue 38lanb Ave

Berlangt: Junger Mann mit Referengen für Salvon. 41 R. Clart Str. Berlangt: Junger Bader; muß etwas Erfah: rung haben. Bensner Bafing Co., 167 S. Cana. Str.

Berlangt: Intelligenter Junge. Chicago Marque terie Worts, 823 Otto Str. Berlangt: Abbügler und Trimmer an Shopro-den. 235 W. Rorth Ave. mbo Berlangt: Ein junger Mann, ber gut mit Pfer-ben umgugeben und fich fonft mublich ju maden beritebt. Sent Licht, 149 Mabifon Str., Dat Bart. Rehmt efettrifche Car. Berlangt: Gin guter Butcher. Bu erfragen beute Mbend und morgen fruh. 558 29 . Str.

Berlangt: Ein ordentlicher Junge von 16 ten in einem Liquor-Geschäft. 322 Blue Islan Berlangt: Gute Agenten für neue Sachen. G. Berlangt: Mann, ber Morgens und Abende Pferbe pugen fann. 151 Baffington Str., Roon

Berlangt: Gute Painters. 315 Larrabee Str. Berlangt: 2 gute Preffer an Cloats. 423—425. B. Division Str. Berlangt: Badermagentreiber, Retail. 678 Mil-Berlangt: Gin guter Rod. und hofenfoneiber. 4223 S. Salfted Str. Berlangt: Erfateoner Den Goodsberfäufer, wel-der beurich und polnifch iprechen taum. 469 Mils wantee Abe.

Berlungt: Bäder, ftarter Junge an Cates zu elfen. 941 Wabanfils Abr. Berlangt: Gin guter Kellner mahrend bes Ta-ges im Restauront. 253 S. Clark Str. Berlangt: Gin guter Rodichneiber. 51 5. Abe.

Mug. Drefel, Belmont und Beftern Abe. Berlangt: Ein guter junger Mann für Burfts machen und Storetenben. 732 Southport Abe. Dmi Berlangt: Agenton und Bedblet für einen gang baron Arvitel. Großer Berienft. Sirichfeld, 1-8 Rorth Abe. 18miln

Berfangt: Männer und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

### Berfungt: Orbertoch und Mabdem jum Gefdirt. wafden. Ede State und Ban Buren Str. Berlangt: Frauen und Madden.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Raben und Fabriten. Berlangt: Junges Mabden jur Erlerning bes Riebermachens. 456 Larrabee Str., nache Worth mibe

Berlangt: Gin Madden bon 14-15 Jahren jum bojen bruifen. 112 Mohamt Str. mibo Berlangt: Mafchinen-Madchen und fleine jum Bernen an Shoproden. 395 Babanfia Abe. Berlangt: Gute Mafchinen-Sande; ftetige A beit; muffen billig arbeiten. 136 R. Robey Str. Berlangt: 3mei gute Sandmabden an Roden .- 2508 S. Canal Stt. Berlangt: Madden, um bei Rleibetmacherin gu naben. 189 Bladhamt Gtr.

Berlangt: Mädchen für Maschinennaben an Bea indo Berlangt: Sandmfabden an Choproden, 258

Berlangt: Gin Eraftiges Dabchen in Baderei und Cafe. 131 R. Clart Str. Berlangt: 3 Dafdinenmabden, leichte Arbeit. Berlangt: Lehrmädden für fünftliche Blumen; Bezahlung während ber Lehrzeit. 601 R. Laulina Str., 2. Flat, 3. Eingang bon Milwaukee Ave.

Berlangt: Gute Frauen um Cuftomröde ju finis fben, fofort jur Arbeit. 23 Commercial Abe., nabe Borth Abe. Berlangt: Mafchinen- und handmadden an Beften. 63 Greenwich Str. bm Berlangt: 5 handnäherinnen und Maschinen-nabden. 130 Camuel Str. Dimi Berlangt: Rahmabden an Cabies Cloats. 882 R. Rodwell Str., nahe Rorth Abe. 20milm Berlangt: Wajchinen- und Hambunädchen an Cloats — ftetige Arbeit bei guter Bezahlung. 768 Elfgrobe Noe. 20milw

Bertangt: Madden bas gut Taiden naben fann en Beften gu arbeiten. 44 Tell Place. mbmi Sausarbeit. Berlongt: Mabden im Reftourant für Ricen-arbeit; gute Gelegenbeit, bas Rochen grundfich gu erletnen. Jadjon Bart Cafe, 5006 Bate Ave.

Berlangt: Gin Mabchen für Rlichemarbeit im Dortel; muß bort ichlafen. 12 G. Boter Str. -fr Bertangt: Röchin für Commertejort, guter Sohn. 43 R. Clart Str. Berlangt: Ein Mabden ober Wittfrau in Meiner Familie; muß gut tochen fonnen; guter Lohn. — 1905 Wabaib Abe. Berlangt: Gin Mabden bon 14-16 3ahren. -Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit.

Berlangt: Gin beutiches Mabden. 184 Jadion Berlangt: Gute Bafdfrau. 14 Marion Place. Berlangt: Dabden für gewöhnliche hausarbeit. 742 R. hohne Abe.

Betlangt: Ein Mabchen, im Saufe mitzuhelfen. Ede 29. Blace und Bortland Abe., im Grocerb-bim! Berlangt: Röchinnen, Röden für hausarbeit und zweite Arbeit, Kindermöden erbalten sofat gute Grellen mit dobem Gobn in den seinlen kritsaltas millen der Rords und Südseite durch das Erke dents sie Bernittlungs-gnätint, 606 R. Clart Str. Sons-tags offen dis 12 Uhr. Ael.: 428 Rorth.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Sausarbelt. Berlamgt: Madden für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Gine Saushalterin bei alleinftebenbem Mann. 17 A Str., nabe Southport und Clybourn

Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbeit;

Berlangt: Rochin für Evanfion, \$5; Saushalte

rin für einzelnen Geren; Rinbermadden. 43 R. Clarf Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit.-Referengen berlangt. 4852 Calumet Abe., 2. Flat. Berlangt: Erfahrene Baitreffes, muffen eng: lifch fprechen. Ring, 112 5. Abe. Berlangt: Zwei Mabden, eines für Office-, bas andere für Sausarbeit; borzusprechen nach 5 Uhr. 426 S. State Str., Zimmer 14. Berlangt: Mabden für Alles in fleiner Famis e. 455 Dermitage Abe., 1. Flat. Berlangt: Gutes Mabden. 3843 Calumet Abe. Berlangt: 500 Mabden für Pribat= und Boar ngbaufer; Stellen frei für Madchen. 422 Barra: e Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Gin Madden für leichte Sausarbeit. Lohn \$1.50. 261 Bebfter Ave., über Grocery-Stere.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausat-beit; auch ein Rindermadchen; guter Lohn. Gludauf, 571 Blue Island Ave. Berlangt: Gin Madden bon 14-15 Jahren um im Saushalt behulflich ju fein. 581 BB. 12. Ct. mb Berlangt: Gute Rodin in Bribatfamilie, 509 Berlangt: Ein gutes Madden für leichte Saus-rbeit und bei Rindern. 4708 Afhland Abe. mbe Berlangt: Mabden für allgemeine Qausarbeit .-

Berlangt: Madchen von 13 bis 14 Jahren leichte Sausarbeit; feine Rinder. 239 Burling Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sarbeit. 1249 George Str., nabe Seminarh Abe Berlangt: Mabchen für gemöhnliche Sausarbeit .-211 Evergreen Abe., Bider Bart. Berlangt: Ein fleißiges Madchen für Sau-beit; muß etwas bom Rochen berfteben. 4108 Ajhland Ave., Saloon. Berlangt: Dladden für Qausarbeit. 915 Dils paufee Abe.S, Baderei.

Berlangt: Junges Madchen für allgemeine Saus: arbeit. 1358 Diverfeb Blob. Ede Sheffield. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausar: eit in fleiner Familie. 631 Fullerton Abe., britte Etage. Berlangt: Gin Madden für allgemeine hausars beit in fleiner Familie. 538 La Salle Ave, Berlangt: Gin gutes Mabden für Sausarbeit. 174 B. Divifion Str. Berftongt: Madden, die in Allem bewandert find, Stellen fra für Madden; herrichaften bitte vor-guiprechen. Mrs. Lindloff, 123 Cluboukn Abe. Berlangt: Gin Mabden, 15-17 Jahre alt, für Gousarbeit. 977 Groß Abe. mbo Berlangt: Gutes Mabchen für allgemeine Saus:

arbeit, 708 Beimont Abe. Gerfangt: Mabden für allgemeine hausarbeit, Familie von 4, guter Lohn. 600 R. Lincoln Str., Mabden für Reftaurant als Röchin, Berlangt: deichiremaicherin, Hausmädchen und ein Kinders idden, sofore. 428 Milwaufee Ave., Mrs. Jace. Berbangt: Ein gutes beuniches Madden. Rache wirugen 626 Milmautee Abe., im Store. Berlamot: Kräftlige Röchin und zweites Madchen um Alleindienen. Hober Lohn. 599 Wells Str. Berlangt: Anftanbiget Mann fucht Madden ober Bitme als Caushalferin. 599 Bells Str.

Berkamat: Dimingroom-Mabchen. 247 B. Rams Berkangt: Ekn ftarkos Mädchen fikt allgemeine Hausarbrik. 304 E. North Ave. Berkamat: Gin Madden für leichte Sausarbeit. 494 Sebawid Str., 1. Flat. Berfangt: Ein gutes Dabchen für Sausarbeit .-Berlamigt: Ein Ruchenmabden. 50 G. Clart Str. Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit; muß englisch sprechen: Referenzen berlangt. 17 Lane Place, nahe Centre Str.

Berlangt: Röchin für Baftrys und Chort Orbers Arbeit. Ring, 112 5. Abe. Berlangt: Ein gutes Madchen in fleiner Famt-Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit. 778 B. Chicago Ave. ur Modellengt: Junges Maddon für allgemeinesbaufs-trbeit; feine Wäsche: wei in Familie. R. Marts, g Elburn Ave., Ede Loomis. Berfangt: Deutsche ober ichwebische Röchin und zweites Möbchen, Röchin \$5, zweites Mädchen \$4. Zwei in Familie. 3021 Nichigan Ave. Berlangt: Gutes Dabden für gewöhnliche Saus= arbeit; guter Lohn. 17 Gwing Blace. Berlangt: Gin Mabden ober altere Frau. 5358 Morgan Str. Berlangt: 2 Dabden für Sausarbeit; guter Lohn. 437 Milmautee Abe., oben. -mi

Berlongt: Ein gutes Mabden in fleiner Familie. 177 Conter Str., 3. Glat, Ede Freemont Str., Berlangt: Röchinnen, Madden für Sauss, Jimmer: und Rüchenarbeit, Diningroom, Rindermadschen, Storemadben, Saushälterinnen, Stadt oder Zund, in den beften fomilien und bestäftsbäufern. Stellen frei. 43 R. Clarf Str. Guft. Strefows beste beutiche Stellenbermittelung.

Berlangt: Gin Rindermadden. 86 2B. Chicago

Berlangt: Sofort, tilchtige Mabchen nach Ebanfton, sowie Röchunen, weite Madchen, Kindermadschen, Diningroommadden, Geichterwaschmadden,
eingewanderte Madchen, Sausbälterinam, Jimmerundden: Bohn von \$2-\$8. Stellen wentgeltlich
wachgewiesen. Kommt fertig aur Arbeit. Herei ichaften belieben wormiprechen. Mrs. Niedelind,
587 Larkubes Str., zwischen Center und Wisconfin Str.

Berlangt: Ein gutes bentiches Madden für ges wöhnliche Bausarbeit. 369 5. Abe. Duit Berlangt: In einer Fomilie von brei erwachjenen Bersonen, vin Madchen bas gut tochen, waschen und bigeln tanen. Guter Lobn und noch ein zweites Madchen mit im Daufe. Empfehinngen berlangt. Rachzufragen 3320 Justiana Ave. bnibo

Bertamet: Gin Dabden für Sausarbeit. 5159 Centre Que. bmi Berlangt: Gin Mabden ober Frau, Binber gu beforgen und für leichte Sansarbeit. 336 B. Di-bifton Str. Berlangt: Tüchtiges Madden für allgemeinehaus: Arbeit. Drei in Familie. 209 Fremont Str. bm

Berlangt: Moden für gewöhnliche Saufarbeit; fleine Familie. 1196 Milmautee Abe., im Store. bimi Berkangt: Ein Madchen für zweite Arbeit und mibelfan waichen und bugeln. Guter Lohn, Rach-guftagen Rr. 3343 Wabajb Ave. bmi

Berlangt: Bmei finte Geichtermascherinnen mer-ben fojort aufgenommen. 186 E. Jadjon Str., Wiener Reftaurant. Berlangt: Dentiches Dabden, gute Saushalterin 804 Larrabee Str. bim Berlangt: Mabden für hausarbeit, fleine Fa-milie. 111 51. Str., swifden State und Dearborn. bint Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar: beit. 3644 Foreft Ave. -bo

Berlangt: Gin Rimber nabden. 187 2B. Late Str. bmi Berlangt: Gin tuchtiges Madden für hausarbeit 3232 Babaib Abe. bni Berlangt: Ein gutes Madchen für Jimmer= und Danndrn=Arbeit. 146 La. Salle Abe., im Saloon. dm Berlangt: Biele Madden; aud friid eingewans berte Maddon. Frau Scholl, 147 S. Beoria Sir. 20milm Berbangt: Gin Madchon für allgemeine Sausat-beit. 35 Menominee Str. undmi

Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeinehaus: arbeit. 1126 Belmont Ave. undmi

Mrs. Cifert, 2009 Bungig nie. Detrom 13n1i jefort untergebracht. 13n1i Berlanget: Röckinnen, Haushalterinnen, Midschra für zweite Arbeit erhalten jafort Stelle bei hobem John in den feinken Families, durch das deutide Anteriografies Anteriografic Durcou 330 Bells

Berlangt: Rabchen finden immer gute Stellung bei bobem Lobn auf ber Subjeite. 2736 Cobbage Grobe Abe., Frau Rubn. Berlangt: Gute faubere Rellnerinnen im Bud, Cde Mandolph und Dearborn Str. - do Betlangt: Cofort, Röchinnen, Mabden für Gaus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermabden und einge-manberte Madden für die befen Midge in ben fein-ften Familien an ber Gilbfeite bei bobem Lobn. — Frau Gerson, 215 32. Str., nabe Indiana Abr. bw

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Sausarbeit. Berlumpt: Madden für allgemeine Sansarbeit fiebner Familie. 451 B. Congr. & Str., 2. Glat. Berlangt: Gin gutes beutiches Dabchen für haus gebeit, 382 B. Rorth Avo. mb Betlangt: Gine Bafchfrau für Donner Freitag jede 14 Tage. 1146 B. Sarrijon Berlangt: Ein gutes Dabdon für gewähnliche ausgarbeit und Dafden. 64 Blue 38land Abe., Berlangt: Gin Mädchen für allgemeine Dausar: beit. 543 R. Sowns Ave., 2. Flur. mdo Berlangt: Mädchen füt allgemeine Hausarbeit.— 1242 Prairie Abe.

Berlanget: Ein beutiches Mabden um Gefchirr gu maichen. Frant Caspars, 1511 State Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit, 3013 Archer Berlangt: Intelligentes, wohlerzogenes Nords-neurices Madohn, um zwei kleinen Madden im Afrer von 6 und 4 hahren aufzuvarten, Abrefie: V 283, Abendyoft. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche hauss arbeit; guter Bohn. 3332 S. Parf ibe. Bekangt: Mabden für allgemeine hausarbeit; hauspugen vorbei. 505 R. Clarf Str., 2. Fur. Berlangt: Madon für allgemeine Sausurbeit.-Junges Madden für Aufficht eine iner Lohn, gute Behandlung. 36 M

Stellungen fuchen: Denner. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Borz. Bofucht: Junger Mann, berbeitathet, jucht@telle im Febften in Genem Hotel: Bonn melton, mit Akthon mugeben und verficht auch etwas vom kufichern. Woreffe: 28 48, Abendhoft. Gesucht: Gin junger Mann, ber gegentvärtig bis Schucht, fit willens Morgens und Abends für die Roft zu arbeiten. Beste Zeugniffe. Abreffe: 28 52, Abondpost. Gesucht: Lodiger Mann (36) fucht Stelle beiPfet: ben ober als Borrer; Stadt ober Land. Georg Flokinger, 149 E. Indiana Str. Gefucht: Gin fleifiger junger Mann wünscht tro

Grucht: Befahrter Zuwerläffiger mit Form umd Stadtarbeit vertrauter alleinfiebender Mann jucht Arbeit und heimath. B. Bellems, 1007 hinman Etr. Gefucht: Bartenber, Baiter, Porters, Bader, Butder angutreffen 41 R. Clart Str. Gesucht: Gin ftarfer fraftiger Mann fucht eine Stelle als Porter in einem Abolesalesclothings ober Coale Doufe, ober irgend anderes Mholesales Gouje Befucht: Bader fucht ftetige Stelle, zweite ober uBerhalb Chicagos. 116 2B. Madifon Str., Room

Befucht: Junger Mann, der mit Bjerden umge, en fann, jucht Stellung als Ruticher und fic onft im Saufe nutlich gu machen. Gute Beugiffe. Abreffe: S 12, Abendpoft. Bejucht: Deutscher Uhrmacher, mit vollftandigen Berkzeug, mit aller Arbeit vertraut, kann a soldjachen repariren, sucht Stelle. A. J., lybourn Ave. Gefucht: Konditor, Catebader jucht eine Stelle Abreffe: Ronditor, 177 D. Ohio Str. mdm

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Gejucht: Rürglich eingemandertes Madden jucht Boichaftigung bei einer tüchtigen Reidermacherin, am hobiten auf ber Nordfeite, um fich im Zusichneiben umb Riedermachen noch etwas beffer auszubliden. G. G. 1524 Bill Abe., Lake Biem. Gofucht: Gin beutiches Maden fucht Stelle im Meiner Familie. B 43 Abendpoft. Lunchföchin fucht Arbeit, Tag ober Racht .- 161 28. Abams Str. Befucht: Bafdfrau fucht Plage in und außer bem Gesucht: Erfte Rlaffe Röchin fucht Stelle am liebeften für Bufineg Lund. Minnie Rich, 447 Milwaustee Ave. Bejucht: Röchin, nettes Qausmadden jude Blage. 43 R. Clart Str. Gefucht: Junges Mabden municht Die Schneis berei ju erlernen. 195 R. May Str. Befucht: Junge beutiche Frau wünscht

in's Haus zu nehmen; Familien= oder Herren= wäsche. 290 Milwaukee Ave., 3. Flur. Gefucht: Beriefte Schneiberin fucht Arbei. em Soufe. 45 Mobamt Str. Baffen und folibe Arbeit. 99 Mohamt Str., oberes

Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort,

Befucht: Junge Cheleute juden Stelle. Rabere Mustunft bet Schofweiler, 338 Sedgwid Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Store mit 4 3immer, \$15; auch Möbel gu verfaufen. 183 2B. Sarrifon Str.

Bu bermiethen: Treiftödiges Bridbaus, Nr. 342 Fifth Abe., Store, Bajement und 22 Jimmer; ge-genither bem Grand Centrol Bubnbof; ausgezeich-niche Bugt für ein erfick Klaffe Saloon ober Re-fharrant. Kunte billig. E. S. Dreper & Co., 108 Dearborn Str. Bu vermiethen: Chop. 20 bei 48, mit 4 3immer. g. holdorif, 1182 R. Salfteb Sit. mmija Bu bermiethen: 4 Frontzimmer, 5 Ginterzimmer, 563 27. Str. bmdo Ju bermietben: Der britte und vierte Stod bes Abendonft-Gedandes. 203 Fifth We., einzeln ober gufummen. Borzüglich geeignet für Mufterlager ober leichten Fabritbetrieb. Dampfbeizung und Fabr-tunft. Abere Ausfunft in ber Geschäfts-Office ber "Aberehopft."

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Große möblirte Frontzimmer.
131 Milwaufee Abe.
Auch Schlafftellen 75 Cents wöchenflich. 81 Beft Ringie Str.

Bu bermiethen: 3 möblirte Frontzimmer über Aposthete, für zwei Damen ober fleine Familie.
355 mmi Borlangt: 2 Boarders. 564 B. 12. Srt., Ed: Loomis Str. 18milm Rou eingerichtete Zimmer und gutes Board gu billigen Preifen. Superior Sotel, 210 R. Clarf Str. m21-110

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort. Bu mbethen gesucht: Gin Store mit Bohnung in guter Lage für Saloon-Betrieb. Offerten mit Uns gabe bet Bedingungen: R. 44 Abendhoft. jui Bu miethen gejucht: In Chicago ober außerhalb, ine gute Gelegenboit jum Betrieb eines guten Daarbinghaufes. Rabere Einzelhbeiten unter R. 43 Ibondpoft.

(Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Deuticher herr municht englischen Unterricht nabe Baulina und Milmaufee Abe. Brief mit Preisaus gabe unter M. 109 Ubendpoft. Bründlicher Zicher-Umterricht ertheilt henry bers, 13 Union Bart Blace, nahe Lafe Str. 25jabrige Erfahrung als Zitherleheer garuntiet für Erfolg, jamobindo

Seicathsgefuch. Jumges Möden mit guten Eisenschaften und angenehmen Weien ausgestattet, möder gern paffenben Deron gwedt Geitath fennen lettenen. Mag Bermögen wird nicht gefeben, ba felbft im Besta eines folden. Offerten erbeten unter: W. 50 Abendvoft.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gefmäftegelegenheiten.

Bu bertaufen: Ed-Samble-Noom, brei Jahre Logie: wicht alles Cafb vertangt: Abreffe: & 23. Bu bafaufen: Delifateffons, Tabaf: und Camby. Bu faufem gefucht: Gine fleine Mildroute auf ber Rordmeftiete in ber Ribe von Rubns ober Sumboldt Bart. Offeren an: G. Golleid, 172 Mpr: the Str. 3u vertaufen: Barbierfoop mit 3 Stüblen. \$8 Miethe mit Bohngimmern; gute Gegend. 329 Au-gufta Str. Bu vertaufen: Barbiergeicaft ein Ctubl; muß erfaufen; billig. Rachgufragen 961 R. Saifted

3u verkaufen: Dreis ober Bierfannen-Milde Ronte. 126 Muble Str. -- fa Bu prtaufen: Beggugshalber, Canbys, Jabat: und Rotion. Etore, \$75. 795 28. 20 \$125, thollweise Zolt, tarfen langiabriges Ziga: rens, Labals, Candos, Badereiftore; werth ba Dreifache. 183 Shoffield Abe. 3u bertaufen: Gutgebenber Canbv= und Bigar-renftore, billig wegen Abreife. 178 Cipbourn Abe. Bu vertoufen: Furnifhed Room-Sans; billig. 21

Bu vertaufen: Rrantbeifibalber, guter Edialoan: inre Leufe. 601 Racine Mor. -ia Bu berfaufen: Cauby-Store, Confectionern, arren und Counters, billig megen Sausabb 5 28. 13. Str. 3n verlaufen: Wegen Krantheit, ein gutgebender Bofen-Schneideribop, Naberes im Saloon bei Conrad Kurgrod, 668 Milmaufee Abe. Dimibo Bu berfaufen: 3 Stuble-Barberibop, 923 Mit-Bu verfangen: Billig Canfectionery-Store und ceeream-Bartor. Abreffe: D. 296 Abendpoft, mom

Bu verlaufen: Gute Baderei, after Blag, 512 C. Salfied Ctr. 20ma, Im Bu verfaufen: Arantheitshalber, ein guter Schul-ftore. 624 28. 19. Str. 17mlm Bu verfaufen: Mildroute, 9-10 Rannen; gut: Gelegenbeit für ben richtigen Mann. Raberes Bos Didion Str. 20aplut

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Coufebold Boan Mijociation. (inforporiet),

85 Dearborn Str., 3immer 304. 534 Sincoln Mbe., Bimmer 1, Late Biem. Gelb anf Dabel.

Reine Begnahme, feine Deffentlichfeit ober Bergo. gerung. Da wir unter allen Gefellichaften in den Ber. Staaten das größte Rapital bestigen, so tönnen wir Euch niedrigere Raten und längere Seit gewähren ren als irgend Jemand in der Stadt. Unjere Gefestichaft ift organister und macht Geschäfte nach bem Baugefellichafisslane. Darteben gegen leichte nober monatliche Rickabiung nach Beau-meitigleit. Sprecht uns, bevor 3hr eine Anteine macht. Beitagt fur Michael unt die macht. Beitagt fur Mobel. Luittungen mit Cuch.

- El wird beutich gefprochen -Soufebolb Loan Mifociatione 85 Dearborn Str., 3immer 304.

Chicago Mortgage Boan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19,

berleibt Geld, in großen ober fleinen Summen, auf haushaltungsgegenftände, Bianos, Pierde Ba-gen sowie Oggebausichten. zu iehr niedrigen Ra-ten, unf irgend eine gewilnichte Zeitdauer. Gin beliediger Theil des Dorlebent fann zu jeder zeit gutudgegablt und daburch die Jinjen vertingert werben. Rommt gu uns, wenn 3hr Geld nothig babt

Chicago Mortgage Soan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, ober 185 2B. Mabifon Str., Rorbmeft-Ede Salfted Str., Bimme 205. 11apli

G. 15 gu verleiben auf Mobel, Bianos, Pferbe, Wagen u. f. w. Rleine Unleiben bon 20 bis 300 uniere Spezialität. Bir nehmen Ihnen bie Abele licht weg, wenn wir EAleibe machen, fonbern falfen biefelben in Ihrem Befis. Befis.

Wir daben das
größte deutiche Geschäft in der Stabt.

Alle guten ebrlichen Teutichen, fonumt zu uns, wenn der Geb borgen wollt. Ihr werdet es zu Eurem Bortheil finden, bei mit vorzulbrechen, ebe Abr ansberweitig bingebt. Die sicherste und zuverlässigste Bedienung zugesichert.

Wenn Ihr Gelb zu leihen wünscht uf Möbel, Pianos, Perve, Bagen, tutichen u.in., sprechtvor in der Di ice der Fibelit Wortgage Loan Co.

Geld gelieben in Bertagen von \$25 bis \$10,000, 3u n niebrigsten Raten. Brompte Bedienung, Sne eisentlichteit und mit dem Borrecht, da Guer igenthum in Eurem Bessperbleibt. Bibelity Mortgage Loan Co. 3uforboriet. 94 Bafbington Str., erster Flur, 3wijden Clarf und Dearborn,

ober: 851 63. Str., Englewoob. ober: 9215 Commercial Ave., Bimmer 1, Columbia Blod, Giid-Chicago. 14ap,bm

Die befte Gelegenheit für Deutide, welche Geld auf Möbel, Pianos, Pferbe und Wagen leiben wollen, ift zu uns zu kommen.
Wir find felber Deuthof und machen es fo billig wie möglich und laffen Euch alle Sachen zum Gebrauch.

167-169 Bafbington Str., swiften La Salle Str. und Fifth Ane., Bimmer 12.

3. Rrueger, Manager. elieben auf Wöbel. Brivationds. Irgend eine eumme. Ebrliche Behandlung. Etrift privatim. Benn Ihr Geld braucht, iprecht vor oder schreibt mir und ich werde dei Euch vorsprechen. Eod bleigh.

Bogu nach ber Subjeite geben, wenn Ihr billiges Gelb boben fomt auf Mobel, Binnos, Bierbe und Bagen, Lagerbaussichene bon ber Aorthweitern Morrgage Loan Co., 519 Milwoufee Abe., Jimmer Sund C. Offen bis 6 Uhr Abends. Gelb rudgablat in besliebigen Beträgen.

Geld ju verleibest an Chicago Grundeigenthum gu billigen Raten; and Geld zu Reubauten ju baben. Raijer & Co., 911 Affiftent Bfod. 18milm Bu verleiten: \$500,000 auf 5 Prozent, Ro. 9 S. Canal Str., Rimmer 5. 25aplmt Datelben auf Chicago Grunbeigenthum. Datleben zum Bauen ju niedrigften Raten. Sart Erant, 92-94 Baibington Str. 10abmifmit Parleben gemacht von Privatmann auf Mobel, Wagen, Diamanten, Seal-Aleidungssijde u. j. w. Abresse E 11, Abendpost. 30ap, dimido, ij Bu leiben gesucht: \$1500 gegen gute Gicherbeit. Abreffe: Dt 121, Abendpoft.

Geld zu berleiben auf Grundeigenthum.
Reine Kommission. Monafiche Abzahlung.
Im Falle der Borgen be firbt, wird die Schulb getifgt und die Hyppothef geslösche Some Keab Loan & Guaranty Co., S.=W.=Ede Madijon und Deathorn Str. 31 Hartford Blog., Rähere Austunft etheilt dafth Dem mier.

Anzeigen unter dieser Aubrit, 2 Cents bas Bort) Francastrantheiten etfolgreich behan-belt, Bidhrige Erfahrung. Dr. Nojch, Zimmer 20, 113 Abams Str., Ede von Clark. Sprechtunden von 1 bis 4, Sonntags von 1 bis 2. 21jabw Geschlichts-, Saut-, Blut-, Rierens und Unter-leibs-Aransbeiten ficher, ichnell und dauernd geheilt. Dr. Ehlers, 108 Bells Str., nabe Obio.

(Anzeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Julius Goldgier. Goldgier & Robgers, Rechtsanwälte, Guite 820 Chamber of Commerce,

Sudoft: Ede Bafbington & La Salle Str. Telephon: 3100. Denry M. Coben, Rechtsanwalt. Prafizirt in allen Gerichten, Abstrafte untersucht. Kellstionan gemacht: teine Bezahung, wenn nicht rrjolgreich, Zimmer 84, 125 La Salle Str. 25m3li Freb. Blotte, Archtsanwalt, - Nr. 79 Dearborn Str., Jimmer 841-848 -Rechtsfachen aller Art fowie Rollettionen prompt

beforgt.

Photographen. (Angeigen unter biefer Aubeit, 2 Cents bas Wort.)

3. Bilfon, 389 State Str.
12 feinfte Cabinets und ein It bei 14 Bortrait 22. Bilber topirt und bergrößert.
Soantage offen. 50911

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Wort.)

Cangeigen unter biefer Audrit, I uents bas aweiGam mond wird biefen Commer einen groben
Dam mond Mufichwung erleben, und Lotten
Dam mond werben rapide im Werth Reigen.
Wie fübren diesen Aufichwung durch
ben Bertauf von 100 nuierer ibriggebiebenen Potten tief unter ibrem wieflichen Werth berbei. Acht
eine Lot wied nach dem 31. Mai mehr verfauft vorden, denn vor werden auf den fibrigdeliehenken Lotten Jauier banen und den fibrigbleidensten Lotten, daufer benen nud den erfdenpshorten,
Tone fount ohne Bersug, Geine zestdenpshorten,
Tone kront, 125 Just ici, für 210 die 360 die
Lot. Geschäftes Lotten, 30 Just Front, 125 Tusk itet,
für \$30 bis 2100 die Vot. Freie Exturionen. Gare
Gelegenbeit, billig ein deim zu ertverben oder eines
ihm all Mei. holt Luch freie Karten. Offen
Abends.

Sammond Tomnfite Co., 31m born Str. Bimmer 303. Elmburft Lotten, \$175 bis \$300. Rur noch 14 gu haben; über 400 bereits berfauft.

Gut für \$10 als erfte Angablung auf

eine Elmburft Lot. \$5 monatlich, feine Binjen. Rauft einen biefest iconen Bauplage.

Greie tägliche Exfurfion. 27mg, mifa, 6m Senry Delany & Co., 115 Dearborn Str. - Bimmer 80, 81 und 82.

chanten und leeren Grundelgenham, Restenge und ieldafisblöke, in allen Theilen der Arobiette, ur billigensbeeijen zu wertaufen und zu verrauchen, erforedene ausgezichnete Geschäftseden im besten En Kriter, der beilte und State erforeden der Arobiette der Berlangt: Agenten. Gur ben Berlauf pon Bine

3. Gerom, agnete, Meangan.
3. verfaufen: Borzigliche Bargains, ver breis födfige neue Briddaufer (moderne Flais), 901 bis 903 Effgrove Ave.: Preis \$4050 und \$4150; liberale Redingungen. Rachaufragen B. 9. Gleicht, 976 Mitwaufer Ave. Mittoautee Abe. Azapimi Bu verkaufen ober vertaufchen; Ertra gute 80 Ader Farm, ichalbontrei, mit Inwentae, billig. Beijet, 91 La Salle Srr., R. 40. Gilt 30 Tage offert die Misconfin Q. Co., D S., Canal Str., gutes Farmland in Central Bisc., 12 per Ader, Guter Moftraft. 11ma,famm,Imt

Berionliches. (Ungeigen unter Diefer Mubrif, 2 Cents bas Bort.) Die McDowell frang. Rfeiber-Buidneibe-Afabemie, Rem Bort und Chicago.

Die größte und beste Schule für Aleibermacher in ber Welt.

Die berühmte McDowell Garment Drafting Masschie hat au, is Kene ihre Uederlegenbeit über alle anderen Methoden bei Aleiderszuichneibend beweisch und erhielt die einzige-goldene Medaille und böche und erhielt die einzige-goldene Medaille und böche Mertenung auf der Mid Binter Kait. Dan Franscisco, 1894. In jeder Hinflicht das Neuelte, allen weraus. In Berbindung nit unsperer Juschneides Schule, wo wir nach jedierder Mode lehren, baben wir eine Näde und Finishing-Schule, in welcher Dannen jede Einzelbeit der Reibernacherfunft won sinisden der Kadel die zur hertelbenacherfunft won sinisden der Kadel die zur hertelbenacherfunft von sinisden der Kadel die zur hertelbenacherfunft von Einzelfen und Ebeds erletnen Gunnen. Schilfe den nachen während ihrer Lehren kleiber für sich gich ficht oder für ihre Freundinnen. Icht ist die Seit, sich auf gutdezallte Riche vorzubereiten. Gute Maß geschutten. Eprecht vor oder last such ein Modebund und Alestular gratis zuschlasse.

The McDowell Co., 78 State Str., Chicago, A.,
S. u. 6. Stodwert, gegenüber Marken fach gesag, nunga, 11 Die größte und befte Schule für Rleibermacher

Aleganbers Gebeimboligeisch gentur, 93 rrb 95 Fifth Are., Jimmer 9, bringt ire gend etwas in Erfabrung auf britatem Wege, unterfuct alle unglückichen Familiemberdätrufe. Ebestandsfälle u. j. w. und jaumelt Beweise. Diede ftäble, Räubereien und Schwindeleien werden auszes jugt und mid die Schuldigen zur Archenschaft gezogen. Unspriiche auf Schuldigen zur Archenschaft gezogen. Unspriiche auf Schuldigen gir Kerlegungen, Utsgialfe u. vol. mit Erfolg elfend genach. Freier Rath in Archisiachen. Wir find die einzige beutige Aleizei-Azentur in Chicago. Conntags offen bis 12 Uhr Wittags.

12 Uhr Mittags. Betragene Berrentleiber, fpottbillig ju verfaufen. Frühfebreungige, Uebergiebet, Bofen u. f. w., alles nicht übgebolte Baaren-denrifd gereinge-beinabe aeu. Geschäftsfinnben von 8 bis 6 Ubr: Somntags von 9 bis 12 Ubr. Chemische Bafdanftalt und Ratberei, 39 Congreß Str., gegenüber von Cegel & Coober.

Cooper. 22nitint |
Nöbne, Roten, Miethen und ichiechte Schulben aller Urt joset folleftirt; ichlechte Miether binausgejeht; feine Bezahlung ohne Erfolg; alle Fälle werben brompt bebragt; offen bis 6 Uhr Abends und 
Sonntags bis 11 Uhr. Englisch, Deutich und Stanbinabilch gesprochen. Empfeblungen Erfte Rationals
Pant. 76-78 Fifth Abe., Room 8. Aug. F. Miller,
Ronftabler.

Lohne, Roten, Miethe, Schulden und Anfpride aller Urt fonell und ficher tolletirt. Reine Gebutte wenn erfolglos. AlleRechtsgefchafte forgfaltig beforgt. Bureau of Law and Collection. 167—169 Bashbington Str., nahe 5. Ave., In John B. Thomas, County Confable, Ma

The Beoples Caiv and Collection Mgeney, Conne, Audgments, Grecutions und ichlechte Schulden aller dirt folleftirt. Alle Rechtsangelegenbeiten beforgt, feine Bezahlung, wenn nicht erfolgreich Simmer 17 und 19, 3. Stock, 31 S. Clark Str., M. G. Wertenberger, Rechtsanwalt, 200, fmun, Imt Mrs. Margrett wohnt jest 652 Milmauter

\$5 für Examiniren bon Abstraften bon Erpert Erundeigenthums:Rechtsanwalt. Referenzen geges ben. Abresse M 117 Abendpost. 2Ima,lw (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Billig ju berfaufen: Upright=Biano. 493 Bell! Möbel, Sausgerathe zc.

Deport, Dezen und gebrauchten Junger als bei wie figiten aller neuen und gebrauchten Jausbaltungs-gegenftanbe in 3. D. Spears Lagetbautern, 56 bis 62 "A"-Straße, baar ober Jeit. 56 "A"-Straße ift binter 47 Beber Abe., ober trags Clybouen Abe.s Kondufteur neck "A"-Straße.

Raufe: und Bertaufe: Mingebote. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Fleifchgeschäfteinrichtung und ben Laden zu verrenten fehr billig, am 6156 Margan Gir.

Bu berfaufen: Gin Rleiberfdrant und Angug, bile. Tig. 2940 Union Abe. Schwerh. Bu bertaufen: Erfter Rlaffe Ginrichtung für Bades rei. 32 Evergreen Abe. Muß verfaufen: Zum fortuiden, pottbillig, deecet; und ConfectionerpeCindidungen als Bins, Scholtes, Counters, Rerbores, Showcaies, Scales, Stants, Bullaifes, Marbitables, Campy Juss, Sobafauntains etc., jowie großer Borrath Graeries, auch 5 gute Lapinagon, Pferbe und Echfetre. Berfaufe einzeln. Fred. Beuder, 150, 152, 154 Mehefter Ave., Ede Nacine.

\$20 Lufen gute neue "Sigharm"-Rabmaschine mit fünf Schuolaven; fünf Jahre Garantie. Domente \$25, New House \$25, Singer \$10, Mbeeler & Millian \$10, Gloridge \$15, Mbite \$15. Domeftie Office, B. Ban Buren Str., 5 Thuten oflic von hab. Etr. Abends offen.

Billig: Showcafes, Counters, Spelving, Grocerbs-Bins und Gisbog; gebrauchte ges und verlauft. 288 Wells Str. 18malw Bu verlaufen: 75 Schanfaften, billig. 110 Sigel Sir., nahe Wells.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) 3u verfaufen: Bjerb und Bagen und Baderroute, gute Gelegenbeit fur ben richtie gen Dann. 5102 State Str. imobiniboja 235 faufen gutes Bferd, Buggo undartmet. 3u bertaufen: Gutes Bierd und guter Gre brebmagen, billig. 857 Clubaurn Ave. Dug vertaufen: 3mei gute Pferbe: billig: Gigenthumer tobt. 479 20. Chicago Abe.

3u vertaufen: Bont, gut für fleine Rine ber; Breis \$12. 831 2B. Chicago Mre. 3u vertaufen: Billig, 2 Arbeitspferbe, 1 2000, 975 Milmaufee Abe. Bu berfaufen: Oaf Top Roadwagen mit Tanbers und Laterns, fo gut wir neu. 4223 Salfteb Str. Bu verfaufen: Gin Topmagen, \$35, werth bas Doppelte; feinen Gebrauch bafür, 3506 G. Galftes

Bu verlaufen: Gine Biege 4 Jahre alt babe feis nen Plat für Gie. 453 B. Bart Ave. Rug verfaufen: Spottbillig, einige gute Tarte. Große Ansmobl von allen Sorten Badegeien, Sings und Ziervögeln, Golofische, Aquartums usm., in den niedrigiten Breifen. Atlantie & Dietste Bird Co., 197 O. Madijon Str. Bu berfaufen: Gebr billig, neues vierfibiges Buga 50311 60. August Torpe, 100 Rorth Ane. fun 300 Bon

### Verkaufsflellen der Abendpoll.

Mordseite.

Rotofeite.

R. A. Beder, 228 Burling Str.
Garl Lippmann, 186 Genter Str.
Mrs. R. Daster, 211 Genter Str.
Gento Heiner All Clart Str.
Mrs. R. Webpo, 475 Glart Str.
Mrs. R. Webpo, 475 Globourn Abe.
Mrs. R. Webpo, 475 Globourn Abe.
Mrs. Revert, 236 Dividen Str.
Mrs. Revert, 237 Globourn Abe.
Mrs. Revert, 236 Dividen Str.
Mrs. Revert, 236 Dividen Str.
Mrs. Revert, 237 Globourn Abe.
Mrs. Revert, 137 Dividen Str.
Mrs. Revert, 137 Dividen Str.
Mrs. Revert, 137 Gringen Str.
Mrs. Revert, 137 Comment Str.
Mrs. Revert, 137 Carrabee Str.
Mrs. Revert, 138 M. Bartet Str.
Mrs. Revert, 138 M. Bart Sie war in einer Aufwallung bes

Tordwesseite.

G. Mathis, 402 R. Aibland Ave.

F. Dede, 412 R. Aibland Ave.

F. Canuefield, 422 R. Aibland Ave.

F. Canuefield, 422 R. Aibland Ave.

F. Chausell, 229 R. Chicago Ave.

R. Countell, 239 R. Chicago Ave.

R. Countell, 393 R. Chicago Ave.

Leto Mass, 398 R. Chicago Ave.

Leto Mass, 398 R. Chicago Ave.

Leto Mass, 398 R. Chicago Ave.

Could A Anaborn, 446 R. Chicago Ave.

Could A Anaborn, 446 R. Chicago Ave.

Could A Anaborn, 446 R. Chicago Ave.

R. Change, 740 R. Chicago Ave.

R. Capp, 116 R. Tivilion Etc.

R. C. Poetgard, 278 R. Divilion Etc.

E. Luedife, 284 R. Divilion Etc.

C. A. Divilion Etc.

R. C. Poetgard, 278 R. Divilion Etc.

C. R. Willer, 722 R. Divilion Etc.

R. C. Richer, 813 R. Divilion Etc.

R. Mathon, 518 R. Divilion Etc.

R. Mathon, 518 R. Divilion Etc.

R. C. Roballer, 722 R. Divilion Etc.

R. S. Machote, 194 Grand Ave.

R. Maternann, 335 Grand Ave.

R. Maternann, 336 Milmountee Ave.

South S. Josient, 242 Milmountee Ave.

Cobodus Janien, 242 Milmountee Ave.

R. Michamann, 339 Milmountee Ave.

R. Michamann, 339 Milmountee Ave.

R. Michamann, 340 Milmountee Ave.

Moille Etcule, 1650 Milmountee Ave.

R. Michamann, 340 Milmountee Ave.

R. Michamann, 350 Milmountee Ave.

R. Mordweffeite.

S. Moorbead, 905 W. North Ave. Thomas Gillespie, 228 Sangamon ( C. Gligmann, 626 R. Paulina Str

Südwefffeite. lems Ctore, 109 20. Abams Ctr. Reibs Ciore, 109 M. Woms Str.

3. Kuller, 30 Mue Fland Woe.

5. Linbure, 76 Mue Fland Woe.

6. Linbure, 85 Mandolort Woe.

76 Mue Frau Took, 65 Canalport Woe.

76 Mue Frau, 76 Genalport Woe.

78 Meinhold, 303 Galifernia Ave.

78 Meinhold, 303 Galifernia Ave.

78 Facht, 126 Colorado Woe.

78 Facht, 127 Colorado Woe.

78 Facht Woe.

78 Facht, 126 Colorado Woe.

78 Facht, 126 Colorado Woe.

78 Facht, 127 Colorado Woe.

78 Facht, 128 C

Sudfeite.

Südeite.

5. Doffmann, 2040 Archer Ave.

3. Jarger, 2140 Archer Ave.

3. Beterlon, 2148 Gortage Grobe Ave.

1. Beterlon, 2148 Gortage Grobe Ave.

2. Gofblin, 3113 Gortage Grobe Ave.

3. Daple, 3703 Gortage Grobe Ave.

3. Daple, 310 G. 18. Est.

3. Daple, 310 G. 18. Est.

3. Daple, 310 G. 18. Est.

3. Daple, 310 G. Dapled Etr.

3. Daple, 310 G. State Etr.

3. Daple,

Lake Biem. Eale Pleman B. M. Gelioland n. Belmont Ar.
Ars. Idde. 845 Belmont Abe.
deseletes, 915 Belmont Abe.
deseletes, 915 Belmont Abe.
Rraufe, 1604 Dunning Etc.
B. Hearlon, 217 Pincoln Abe.
deseletes, 915 Pincoln Abe.
Deseletes, 917 Pincoln Abe.
A. Dah, 549 Pincoln Abe.
Magner, 567 Pincoln Abe.
Magner, 567 Pincoln Abe.
Technons, 840 Pincoln Abe.
Demary, 1755 Lincoln Abe.
Demary, 1039 Pincoln Abe.
Meldmast, 1181 Pincoln Abe.
Meldmast, 1181 Pincoln Abe.
Meldmast, 1181 Pincoln Abe.

Bown of gafte. eme Co., 5324 Afbland Abe. flugrabt, 4754 Udjon Abe. unnershagen, 4704 Bentworf

# Schuldbuch des halfes

Don Georges Ofnet.

(Fortfehung.) Achtes Rapitel.

Lybia hatte fich wohl porgenommen, nur noch zu haffen, und nicht mehr gu lieben, aber Maurice be Roquiere ver= fette diesem Borhaben einen Stoß. Die öffentliche Meinung, welche Kritif an ben Menschen übt, taufcht fich nie bollftanbig, und es ift immer etwas por= handen, mas ihren Tabel ober ihre als Bergensräuber galt, befaß in ber That Talente und Gigenschaften für biefen Beruf, und Die junge Grafin mußte sich eines Tages, trothem fie Roquiere zuerft für ungefährlich gehalten hatte, eingestehen, bag man nicht ungestraft mit bem Teuer fpielen fann. Gie berbrannte fich an ben Flammen, die fie mit eigener Sand ent= facht hatte, und während fie aus Mau= rice ihren Sflaven zu machen ber= fuchte, fühlte fie fich felbft unter feinem Banne; fie hatte fich in ihrem eigenen Nebe gefangen, und ber Baubertrant, ben fie bem jungen Manne frebengte, berauschte fie felbft.

Bornes, faft ber Buth bie Geine ge= worden; aber die Ginne in ihr fpra= chen, und bie Leibenschaft ihres Temperaments, bie fie in Giranis Urme geführt hatte, führte fie jest auch in Die Roquieres. Gie war wie narrifch mit bem ichonen blonben Mann, fo mie fie fich borber in ben iconen ichwargen perliebt hatte, aber fie blieb trok allebem herrin ihrer felbft und bewahrte fich die Alarheit ihres Denkens. Sie handelte mit Ueberlegung und ließ nichts ungeschen, was fie bor Entbedung ichugen tonnte. Die Lage ber Bimmer in ber Rue Lübed hatte ihr genügend ficher geschienen, und ichon war fie viermal ba gewesen, ohne je jemand außerhalb oder innerhalb des haufes zu begegnen. Sie war baber aufs unangenehmste überrascht, als ihr Samuel gu berftehen gab, baß fie ge= feben worden fei. Die Rothwendigfeit, anbre Magregeln gu ergreifen, lag auf ber Sand, benn baß fie auf Roquiere verzichten wollte, daran bachte fie teinen Moment. Bei jemand, ber fich feiner felbst und ber andern so sicher fühlt, wie sie es that, tonnte bon einer Umtehr auf halbem Wege feine Rebe fein. Dennoch ware es mehr als waghalfig gewesen, auf ber Rue Lübed zu beftehen; um aber eine Berständigung mit Roquiere erreichen gu fönnen, mußte fie ihn ungestört fore= chen, und bies war nur in jenem Sause möglich.

niffe bon minbeftens berfelben Wich= tigfeit wie ihre Bergensangelegenheiten bor, und gwar burch Beränderungen, bie an ber Borfe borgingen. Das Comptoir Français, bas wie eine Rriegsmafchine bon all benen, bie babei intereffirt maren, in ben Borber= grund gebrängt murbe, hatte bie gange Finangwelt in eine Aufregung berfest, bie noch weit bavon entfernt war, fich gu legen. Bu fünfhunbert Franken ausgegeben, ftiegen Die Aftien unausgefest und waren balb auf fo fcmin= belnber, unerhörter Sohe angelangt, daß ben Borfichtigen Bebenten tamen, fich noch langer mit bem Unternehmen einzulaffen. Die Folgen Diefer Sauffe mar für bie öffentlichen Fonds berhängnigvoll geworden. Die Rente, Die in Maffen verkauft wurde, um bie Mittel für Die Spetulation gu liefern, war gefallen; Gifenbahnattien murben flau und Italiener fielen in einer Boche um gehn Franten. Mehrere Matler maren Enbe bes Monats ausgepfänbet worden, aber ihr Fall wurde, ba fie meift Frembe waren, als nationale Revanche freudig begrüßt.

Bahrenbbef bereiteten fich Greig=

Anftatt nun bei biefer fo unheilvol-Ien Erfcutterung aller Staatspapiere porfichtiger zu Wert zu geben, ffürzten fich bie bei bem Comptoir Betheiligten nur um fo maghalfiger in ben Strubel. Sie murben wie bom Bahnfinn erfaßt und tannten für ihre Gewinnfucht teine Grenzen mehr. Nachbem bie Aftien schon auf zweitausend getrieben waren, erlebten fie auch noch ben Rurs bon zweitaufendundfunf. Die gut in= formirten Finangiers, wie Bernhet= mer, begannen jest unruhig gu wer= ben und auch andre gu beunruhigen. Sie mußten, bag im Minifterrath ernftlich bon biefer gefahrbringenben Sauffe ber reattionaren Obligationen gesprochen worben war und bag fich feit einer Woche bie gehn größten Banthäufer bon Paris, bie wie burch Bufall alle in jubifchen Sanben maren, ju einem Synditat vereinigt hatten, um einen Rampf gegen bas Comptoir au unternehmen, wobei fie ichon brei= fig Millionen eingebüßt hatten, fo un= erschütterlich war bei bem Comptoir bie Tenbeng gur Sauffe.

Samuel, ber große Achtung bor al-Iem, mas bornehm mar, empfanb, fühl= te fich febr abgefühlt, als er auch biejenigen mit bem allgemeinen Strome fchwimmen .fah, bie er bisher als feine Berren betrachtet und bie ihn als Freunde behandelt hatten. Er begab fich in die allwöchentliche Sitzung bes Comptoirs mit gang neuen Befühlen, Die nichts weniger als mit benen bes Bermaltungsrathes übereinftimmten. und gleich au Beginn ber Befprechungen trat ein Museinanbergeben ber Meinungen zwischen bem Bantier und feinen bornehmen Rollegen ein, bas fehr ernft zu werben brohte. Er mar in ber Abficht gefommen, fie über bie Cachlage aufzutlaren, und fanb fie gewillt, blind gu bleiben. Mit gewohnter Scharfe feste er ihnen die Dinge auseinander, zeigte ihnen, bag bas Comptoir auf einer Sohe angelangt war, auf bie es niemals batte tommen burfen und auf ber es fich nicht halten tonnte. Er predigte Rlugheit und bie

gen. Er war weife, und hatte mit Nar= ren zu thun.

Um ihn begann man zu flüftern, bie Abpfivanomien verfinfterten fich und feindselige Reben murben laut. Wenn er Angst hatte, warum trat er bann nicht gurud? Es ftand ihm ja frei, fei= ne Berbunbeten gu berlaffen, und überdies murbe die Bant auch ohne ihn fertig. Sielt er fich etwa für unentbehr= lich?

Bei biefen Worten beiterten fich Ga= muels forgenschwere Büge wieber auf. Er fühlte bie eingegangene Berant= wortung fchwer auf fich laften, und man fam feinen gebeimften Bunfon, bie er nicht angubringen gewußt batte, gubor, indem man ihn feiner Ber-Gunft rechtfertigt. Der Marquis, ber pflichtungen entband. Run murbe er

ironifch. "Glauben Gie mir, meine herren," fagte er mit einem feinen Lächeln, "es liegt mir nichts ferner, als Ihnen Ihre Fähigteiten absprechen zu wollen, und baß ich feineswegs in Unruhe barüber bin, mas aus bem Comptoir wirb. wenn ich die Direttion besfelben nieberlege. Nur habe ich nie bie Gewohn= heit gehabt, mein Gelb ba gu laffen, mo ich felbft nicht mehr babei fein fann. Darauf möchte ich Gie nur aufmertfam machen."

Diefe Erflärung rief allgemeine Er= regung herbor.

"Bertaufen Sie Ihre Papiere!" rief man. "Ziehen Gie fich vollständig bon ber Sache gurud!.... Gie werben gu er= fegen fein!.... Reichen Gie Ihre Ent= laffung ein!... Wieviel Aftien haben Gie benn?"

"Meine Berren, überfturgen wir nichts!" unterbrach Bernheimer ben immer heftiger auf ihn einstürmenben Redestrom. "Ich will Sie nicht beim Worte nehmen ... überlegen Gie fich bie Angelegenheit lieber noch bis Ende der Woche."

"Nein, feinen Tag länger! Sie zwei= feln an bem Unternehmen .... wir ha= ben fein Bertrauen mehr in Gie!"

"Uh, meine herren, nehmen Sie fich in acht! Es hat ja fast ben Anschein, als wollten Sie mich abfegen, wenn ich nicht freiwillig mein Umt nieber= lege. Sie schneiben fich bamit nur ins giren. eigene Fleifch. Wollen Gie mich benn nicht anhören? Rein? Mollen Gie fei= ne Bernunft annehmen? Rein? Gie wollen es also alle so lang treiben, bis Sie ruinirt sind? Ja? Schon, bann tann ich mich Ihnen nur noch gehor= famft empfehlen.... 3ch habe in meiner Raffa fechstaufend Attien bes Comptoirs.

"Ich taufe fie!" rief ba eine bunne Stimme.

Tobtenftille herrichte für einen Mugenblid. Der, welcher foeben gesprochen hatte, verpflichtete fich für zwölf Mil= lionen. Es war ein mageres Mannchen in einem berichliffenen blauen Ueber= gieher, mit aufgebunfenem Geficht, tleinen Chinefenaugen und einem fparli= chen blonden Schnurrbart. Trager ei= ner ber größten Ramen von Franfreich. war er ber Befiger ungeheurer Reich= thumer, bie bon feiner Mutter framm= ten, ber Erbin bes berühmten Großinbuftriellen Sauviat, ber zuerft auf ben Gebanten getommen mar, Papier aus Solgfafern herzuftellen.

"Berr Bergog," ermiberte Bernhei= mer, "noch biefen Abend fenbe ich 3hnen Sie Altien gu."

Und bamit ging er tonnte von einem fo in die Augen fal- tannt geworben. Im Allgemeinen ift lenden Posten, wie es die Direttion bes | nach feiner Erfahrung nicht übertrie-Comptoirs war, nicht gurudtreten, ohne an ber Borfe eine Bewegung gu erzeugen. Sobald bie Neuigfeit befannt wurde, gab fich eine große Erregung in ber Finangwelt fund, und ber bon Gamuel gefaßte Entschluß wurde gum Suten und jum Schlechten ausgelegt, je nachdem es Freunde ober Gegner maren, bie barüber urtheilten. "Mit bem Comptoir wird es rafch abwarts geben, wenn Bernheimer nicht mehr babei ift," meinten bie einen. "Wie fich wohl bie in ber Gile einberufene Generalberfammlung bagu ftellen wird?" Und bie andern behaupteten: "Wenn bas Comptoir bon ber gang ungewohnten Mengftlichfeit Bernhetmers nicht mehr gehindert fein wird, fann es erft recht einschlagen; bie Beneralberfammlung geht jebenfalls ohne weiteres auf bas ein, was ber Bermal= tungsrath borgufchlagen haben wirb. Ingwischen aber fielen bie Attien um hundert Franken und mit dem Rurs bon zweitaufend war es borbei. Durch eine außerfte Unftrengung ber Aftionare jeboch gelang es, furg bor bret Uhr, eine Befferung herbeiguführen, und bie Attien ftiegen wicher auf zweitaufend und fcbloffen fogar mit zweis taufenbundzwanzig Gelb.

Roch am felben Morgen hatte Gamuel, feiner Berabrebung getreu, En= bia furg mitgetheilt: "Bertaufen Sie die Comptoirattien, felbst wenn fie fteigen; es fteht folecht bamit." Enbig befand fich, als fie biefe Beilen erhielt, im Galon ihrer Mutter, Die feit meh reren Tagen über furchtbare Reuralgien flagte und bas Bimmer butete. Die alte Dame faß in Chamls eingemidelt am Ramine und jammerte über bie Qualen, Die fie bie gange Racht hindurch hatte aushalten muffen. Ihre Tochter hörte nur gerftreut gu, mah rend fie bas Billet Bernheimers ger fnitterte und nachbentlich in bie Gluth bes auffladernben Feuers ftarrte. Mur ihrer Stirn grub fich eine tiefe Falte ein, und bie weißen Berlgahnchen blikten raubthierartig amifchen ben halb geöffneten Lippen herpor. 218 fie bie Thure aufgeben borte, brebte fie fich um und erblidte ihren Gatten.

Raimond begrüßte erft Dabame be Saint-Maurice, und nachbem er fie mit einer theilnehmenben Frage gu neuem Geftohne angeregt hatte, manb= te er fich an feine Frau: "Etwas gang neues, Sbia ... und burch bie Beitun= gen erfahre ich es!.... Bernheimer ift nicht mehr Direttor bes Comptoirs!"

"Er ließ es mich foeben wiffen." "Wie foll man fich babei berhalten? Rothwenbigteit, Die Lage qu befeftte | Sagt er nichts barüber?"

"Weil Bernheimer bon einem Un= ternehmen gurudtritt, muß es beshalb

gleich schlecht fein?" "Samuel ift ein bischen gu fehr Wagehals," mischte sich Madame be Saint-Maurice ein. "Dies war wenigstens bie Ansicht meines Schwagers Letourneur.... Deshalb haben fie fich ja auch getrennt.... wahrscheinlich hat er bie Dinge mit bem Comptoir auch auf bie Spige treiben wollen."

(Fortfetung folgt.)

(Bur Die "Abendpoft".) Reues aus Ratur- und Seilfunde.

Mediziniiches.

Die Gefahr ber Mittheilung ber Schwindfucht burch ben Auswurf ber baran Leibenben wird gliidlicherweife burch einen, meift überfebenen, wichti= gen Umftand bedeutend verringert. Es hat sich nämlich bei batteriologischen Experimenten mit ben bon Patienten bes Morgens burch Suften ausgeworfenen Tuberfelbagillen gezeigt, bag bie große Mehrgahl berfelben im Muswurf icon tobt ift und feine Unfte= dungsgefahr mehr barbietet. Dasfelbe gilt von Praparaten, die aus Raver= nen im Innern ber Lunge herrührten. Gleichwohl muß bie mögliche Aufnahme ber Tuberfelbagillen und ihrer Reime burch Berührung ber Rranten ober ihrer Wafche und Rleibungsftude, fomie burch Ginathmung, mabrend fie getrodnet in ber Luft ichweben, nach

Gin Parifer Urgt gerieth bor nicht langer Zeit auf ben Gebanten, Rer= benfdwäche und Rudenmartschwind= fucht burch Ginfprigung von Gehirnfubstang zu turiren. Er bereitete einen Glygerinertraft aus ber grauen Rinde eines hammelhirns und fprigte fei= nen Patienten volle acht Tage etwa einen Fingerhutvoll einer gehnprogen= tigen Lösung besfelben unter bie Saut. Er nannte bies "Nervenftoftransfufion". Die Batienten tamen gelaufen und viele befanden fich beffer. Der Er= finder ber neuen Methode foll biefelbe feitbem mit Bortheil für feine Rranten und fich felbft fustematisch pratti=

Gin erfahrener Mediginer will ge-

Rraften bermieben werben.

funden haben, daß bas Rabfahren fich in Bezug auf feine gefundheitlichen Wirkungen von allen förperlichen Ue= bungen barin unterscheibet, bag es gunächst und in gang bestimmter Weise bas Berg affizirt. Obichon ber Rad= fahrer fich beffen nicht bewußt fein mag, fo wird die Umlaufsthätigfeit feines Rörbers fofort beschleunigt, mas die oft erstaunlichen Leistungen ber Rabfahrer in den bon ihnen unter= nommenen Reifen und ihrer Fahig= feit, ben Schlaf zu überwinden, er= flaren foll. Der erwähnte Gemahrs= mann will babei niemals beobachtet haben, baß ein Rabfahrer burchlleber= anstrergung besherzens irgend einem llebelftand wie Ohnmacht, Rurgath= migteit, Schwindel ausgeseht gewesen mare, fo baf er fich gum Abfteigen genöthigt gefeben hatte. Er lernte im Gegeniheil einen geübten Radfahrer fennen, ber auf feiner Mafchine einen Sugel hinauftlimmen tonnte, während er, wenn er auf feinen Füßen eine Treppe hinauffieigen wollte, ftets an Rurgathmigkeit und leichtem Berg= flopfen litt. Bon ploglichen Tobes= fällen in Folge Rabfahrens ift bem Ein Mann wie Samuel Bernheimer Gewährsmann niemals etwas bebenes Rabfahren felbft bei Schwäche und gemiffen Krantheitszuständen bes Bergens, wie g. B. beginnenber fetti=

lich, fondern gefundheitsförberlich und

ger Entartung, nicht nur nicht fchab-

fräftigenb. Das Calcinmcarbid. Ueber bie induftrielle Bufunft bes Leuchtgafes für alle Welt" ober bes Acetnlens find bereits nabere Unterfuchungen angeftellt worben. Das Calciumcarbid ober Rohlenftoffcal= cium, aus bem es burch Aufgießen bon Waffer entsteht, läßt fich fehr leicht burch Bufammenichmelgen von Ralt ober Rreibe in fein gemahlenem Buftand und irgend welcher pepulanter Roble in ber ungeheuren Gluth bes elettrifchen Dfens bereiten. Die Maffe wird birett aus biefem gu Stangen ober in anlinderformige Patronen



Bei allen\_ Vergnügungen im Freien

mo Ginem fo leicht ein Unglud paffiren fann wie g. B.

Verrenkungen, Verftauchungen und Quetidungen

St. Jakobs Oel

ten erften Play ein als bas befte und ficherfte Beilmittel. . . .



gegoffen, bie, wenn awolf Boll lang und fünfviertel Boll bid, ein Pfund wiegen und fünf Rubitfuß Gas geben. Das Acelyten ift ein flares, far= benlofes Gas, bas nur bie unangeneh= me Gigenichaft eines burchbringenben, Inoblauchartigen Geruchs befigt. Diefe Eigenschaft ift jedoch auf ber anberen Seite ein Borgug, ba ber Geruch felbit einer geringen Menge bes Gafes fein Borhandensein in ber Luft anzeigt und bor ber Gefahr warnt. Dbichon an Giftigfeit bem, bei unbollfommener Berbrennung besRohlenftoffs ent= widelten Rohlenornbgas, bas ichon fo viele Menschenleben vernichtet hat, gleichend, bietet es burch bie ermahnte Gigenschaft für ben gewöhnlichen Bebrauch große Sicherheit bar. An Leuchtfraft übertrifft es alle bekann= ten Gafe um ein Bebeutenbes, ba es beim Berbrennen bon fünf Rubitfuß in ber Stunde ein Licht gibt, bas an Stärfe bemjenigen bon zweihundertundviergig Normalfergen gleich ift.

Es läßt fich perhaltnigmaßig leicht in fluffigen Buftanb berfegen und in großen Mengen in fcmiebeeiferne ober ftählerne Ihlinder von geringer Musbehnung gufammenpreffen, in benen es ohne Gefahr aufbewahrt und aus benen es je nach Beburfnik gebrannt werben tann. Die Gigenschaft bes Acetnlens, mit ammoniafalischen Rubfer= ober Gilberlofungen Gpreng: fteffe zu bilben, ift eine Gefahr, bie burch Bermeibung bon Rupfer und Gilber bei feinem Gebrauch bermieben werben fann. Dem Entbeder, Profeffor Leons, ift es gelungen, ben Rohlenfarbib-Stangen für ben praftischen Gebrauch eine Ginrichtung ju geben, wodurch bas Berbrennen fich bon felbst regelt und 3. B. ein Licht bon iiber givangia Normalfergen eima gehn Ctunden lang ohne weitere Bemühung unterhalten werden fann. Bunachft will ber Erfinder bes Acethlen gur Berftartung ber Leuchtfraft bes ge= wöhnlichen Leuchtgafes in Anwendung bringen.

Allerlei.

Die erfte Berbinbung bes neueni= bedten Elements Argon, das sich be= fanntlich burch seine chemische Tragheit (baher ber Name Argon, ohne Energie) auszeichnet, ift burch ben frangofischen Chemiter Berthelot be= wertstelligt worben. Es ift bemfelben gelungen, bas Argon mit bem befann= ten, zu ben Rohlenwafferstoffen gehö= renden, Bengin gu einem neuen Rorper zu berbinden. Die Berfuche, bas Argon, wie ben Stidftoff ber Atmofphare, mit bem es bergefellichaftet bortommt, burch gemiffe Pflangen= murgeln affimiliren gu laffen, haben noch tein Refultat gehabt. Das, aus bem Uraon abgeschiebene, angeblich in ber Sonne borfommenbe, neue Gle= ment helium ift außerbem auch in ben beiben außerft feltenen Glemeten Ditoium und Cbium gefunden werben. Die im Spettrumes charafterifirenbe. gelbe Linie hat fich feitbem außer im Sonnenfpettrum auch in bemjenigen bes Polarlichts nachweifen laffen. 3m Uebrigen find sowohl Argon wie helium noch immer bie Tagesräthfel ber Chemie.

Gin befannter Botanifer berechnet bie Bahl ber gegenwärtig befannten Bflangenarten auf nahezu zweihun= berttaufend, wovon über bie Salfte Phanerorgamen. Er glaubt jeboch, baß Die wirkliche Rahl vierhunderttaufend beträgt, wovon die Bilge allein ben bei Beitem größeren Theil, nämlich etwa zweihundertundfünfzigtaufend, ausmachen.

Jeber Tag bringt etwas Reues über bie mertwürdigen Gigenschaften ber Mifroben. Das Lette ift, bag ge= miffe Arten berfelben fich zu berichie= benen Metallen, wenn mit benfelben in Berührung gebracht, berichieben verhalten, fie gewiffermaßen gu unter= icheiben wiffen. Der Cholerabagillus 3. B., wenn in fluffiger Gallerte auf eine Rupfermunge geschmiert, geht bort nach fiebzehn Minuten gu Grun= be; auf Meffing halt er es jebod brei-Rig Minuten gut aus und ftirbt auf biefem Boben erft nach fechzig Stunben. Mehnliche Berfuche find mit anberen Bagillen auf anberen Metallen angestellt worden. Auf geinem ober frisch geglühtem Gold befinden sich Cholerabazillus, Thphoidbazillus, ber Giterfieberbagillus und anbere ber gefürchteften Rrantheitsmitroben ausnehmend wohl. Dasfelbe gilt bon reinem Nidel, Platinbraht, Guigium, Mluminium und einigen felteneren

Durch Glettrolnfe, b. h. chemifche Berfetung mittels bes eleftrifchen Stroms fann man jest Golbblatt bon einer frühet unbefannten Dunnbeit barftellen. Man hat auf biefe Beife icon Golbblatt bargeftellt, bas nur noch ben viermillionten Theil eines Bolls bid ift, und "auf Berlangen" läßt fich noch bunneres fabrigiren. -Much die Golbichlägerei ift borausfichtlich bem Schidfal verfallen, ber immer langer werbenben Reihe ber broblofen Runfte fich angufchliegen.

. Wer beutiche Arbeiter, Saus= und Ruchenmabchen, beutiche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Ungeige in ber "Abendpoft".

Rew Bort, Chicago & St. Louis Railroad Company. Paffagier : Department.

Chicago, ben 16. Dai 1895. - Bichtige Beitveranderung, - Der neue Bugbienit an ber Ridel Plate : Bahn tritt am Countag, 19. Dai, in Rraft. Drei Buge merben nach jeber Richtung laufen, Abfahrt taglich von Chicago nach bem Often um 8:05 Borm., ausgenommen Sountags, 1:30 unb 9: 20 Radm. täglich. Rein Bagenmechiel 9:20 Rachm. täglich. Rein Bagenwechiel zwijchen Chicago und New Port nach jeder Richtung. Auch burchgebende Schlatwagen zwijchen Chicago und Bofton. Brächtige Dining Cars find eine ber Bortheile best neuen Zugbiensted. Fahrpreise immer bie niedrigken. Stadt-Tidet-Diffice 111 Mams Strafe, Telephon Rain 889. [mm-31m] Derbreitet das Bulfreiche!

Muf diefe Urt. Wenn 3hr fehet wie Dearline End geholfen hat, erzählet es Underen, und laßt es fie helfen. Wenn eine frau versucht, ihre Urbeit auf die alte ichwerarbeitende Methode gu thun, dann ift es wirklich nur Menschenliebe, ihr über Dearline gu ergablen. Dielleicht gebraucht fie es jum Scheuern, Befchirrmafchen usw., aber fie kann nicht glauben, daß es ihr

beim Teugwaschen soviel Urbeit u. Umftande ersparen fann, ohne Schaden gu thun. Eure perfonliche Erfahrung mag fie überzeugen. Das würde Dearline helfen, ficher - aber bedenket wie viel mehr es ihr helfen murde, indem fie Seit, Kraft und wahres Geld fpart.

Sittef End vor haustrern und unglanbwürdigen Grocers, die Euch fagen, "dies ift so gut wie" ober "basselbe wie Pearlines. Es ist fallch-Bearline wird nie haustre, und falte Eucr Groces Cud eine Radahmung für Pearline foiden, feib gerect-foidet fie grrud. Same & Bple, Rem Bort.

> Washington MEDICAL 68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Confultirt den alten Argt. Der medicinische Borfieher gro-duirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ift Professor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Debduirte mit hohen Chren, hat 20-jahrige Erfahrung, ift Pre Bortrager, Autor und Spezialift in ber Behandlung ur lung geheimer, nervofer und dronifder Arantheis ters. Taujende von jungen Mannern wurden von einem frühzeitigen Grabe gereitet, beren Mannbarteit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgeber

für Dlanner", frei per Expreß zugefandt. Herlorene Plannbarkeit, nervöje Schwäche, Migbrauch bes Spfiems, erneigung gegen Geschlichait, Gnergielosigkeit, frühzeitiger Berfall, Baricocele und Undermögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendsünden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letzen entgegen geht. Last Euch nicht durch salsche Scham oder Etolz abhalten, Eure schrecklichen Leiden au beseitigen. Mancher schmude Jüngling vernachlässigte leinem leidenden Auftand die au möter mer und der Tod sein Opfer verlangte.

einen leidenden Buftand, bis es gu fpat war und der Tod fein Opfer verlangte. Anfteckende Grankheiten, wie Suphilis in allen ihren ichredund dritten; geschwürartige Affekte der Kehle, Rase, Anochen und Außgehen der Haare sowohl wie Samenfluß, eitrige oder anstedende Ergiekungen. Cistisis und Ornsties, Holgen von Blotstellung und und reinem Umgange werden schnell und vollstündig geheilt. Bir haben unsere Behandlung sir obige Krantheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sosortige Linderung, sondern auch permanente Heilung sichert.

Bedeutet, wir garantiren \$500.00 für sede geheime Krantheit zu begahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heiten. Alle Consultationen und Correspondenzen werden isteng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpaatt, daß sie keine Reugierde erwecken und, wenn genaue Beschreibung deß Falles gegeben, per Expres zugeschicht; sedad mird eine versönliche Ausammenkunft in allen Fällen vorgezogen.

wird eine perfonliche Busammentunft in allen Fällen borgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Conntags nur bon 10-19 Uhr E

FAMILY SOAP

(I)

Für alle Saushaltungszwede.

JAS. S.KIRK & CO. CHICAGO.



Für ichmerglofes Jahnansziehen Chicago Dental Parlors,

Dr. McCullough. - Dr. Lane. gimmer 8-9-10. zweiter Flur. MeBider: Theater: Gebäude, Madifon Etr., nahe Staie Str.

.\$8 00. .\$1.00 aufw. Goldkrone, 22f.
Gratis.—Um das Audikum zu überzugen, das Anti-Nerve-Poena bollkändig ihmerzios und dofitu unitäädig itin eresen wir geden Caustag von dies !! Un Vormitage nientigelich Ihm auszieben, mit Ausnadme von Aindern unter 14 Jahren. Mie Arbeit wird für 10 Jahre garantiet. Einnden von Gist loude. Donntags von Viss Aldr.
10m. 11, finm.

Pfarrer Ceb. Aneipps



Richt echt chue untere Schusmarke und Unterschrift 81.00 die Flatche. Dieles, sowie Alle von uns importitene "Mueibp-Artifelt" au haben bei: Goeg, Madison und La Salle: Riot, 47! N. Ashtaud Ave.; Vogelsang, 254 Dapton Str.; Abiborn. 395 Wells St. 3 B. Daleiden. 299 Korth Ave.; Hartweg, Milwaufer und Shicago Ave., und allen Apotheferu.—Paupt Pastor Kneipp Medicine Co., R. 325, 56 Fifth Av.

HOME MEDICAL INSTITUTE 61 La Salle Str., Ecke Randolph Str. Roufullire verfonlich ober brieflich die erfahre-nen Meiste, die länger als ein Siertel-Jahrhun-bert jebe geheime, nerbör und dronijche Rrank-heit mit großem Erfolg geheilt haben.

Acritlicher Rath ift frei! Berlorene Mannbarteit.
Berlorene Mannbarteit.
Nervoje Sammage,
Energielofigfeit ze.
Ane biele Holgen ber Ingendblunden werden befeitigt, wenn Ihr Ench rechtzeitig mehn unfren Rath fucht.

feren Anth sucht.
Last Euch nicht durch fallse Scham
abhalten!!
Die Folgen ternachläsigter Gescheckskrankeiten sind schredlich.
Wir heiten Ke
ober garantiren Euch solo für jede geheime
Krantbeit, der wirdt heiten konnen.
Konsulteit, der wirdt heiten können.
Konsultationen und Korrespondenzen werden
freng geheim gedalten.
Wenn Ihr nicht versonisch konnen könnt, last
Euch unieren Fragedogen schieden.
Difice-Etunden: 9 Uhr Morgend.
Difice-Etunden: 9 Uhr Morgend.
Difice-Etunden: 9 Uhr Morgend.
Difice-Etunden: 9 Uhr Morgend. HOME MEDICAL INSTITUTE, 61 La Sulle Str., Ecke Randolph Str.

Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber beite, giberlässigig Zahnarzt, 824 Milwaukes Aronio nabe Obission Str. — Feine Jahne und aufwärts. Jähne igmerzios gezogen. Jähne obs Unteren. So.d- und Siderjinfang zinn balden Prei Lie Arbeiten gerantirt. — Soonlags offen.

KRANKHEITEN durch Elektrizität geheilt.



Der Omen Glettrifche Gartel beilt Rheumatiomus, Sciatica, Chronis fde und Rervenfrantheiten bei Dans nern und Frauen in allen Fallen, mo Debis

gin fehlichlug. Bruche werden ebenfalls burch Gleftrigität geheilt.

Unfer großer illuftrirter Ratalog ift unents geltlich in unferer Difice an baben. Sprechzeit von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abende, Sonntage Bormittags von 10-12 Uhr: Romultation frei.

The Owen Electric Belt & Appliance Co., 209 State Str. (Ede Abams). Chicage, Ill.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Di Verze beier Anfalt find arfabrene beitiche Spezial Terze beier Anfalt find arfabrene beitiche Spezialisten und betrachten es als eine Spre. ihre leibenden
Mitmenichen de fanet als miglich wen ihren Gebrechen
zu keiten. Ser heiten gründlich, unter Gerantte,
alle geheimen kraufbeiten ber Manner. Frauers
ledden und Reenktwaationschapungen ohne
Operation, alte offen Seichooffarungen ohne
Operation, alte offen Seichooffarungen ohne
geheilt. Neue Weihode, abisint unfelbar,
abe in Deutschland Laufende geheilt. Beins
Uthemusih mehr. Behndung, int. Mebiginen, nus Drei Dollars

ben Monat. - Coucldet Dies ans. - Ctun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abenbs; Conntags 10 bis 12 Uhr.



KIRK Medical Dispensary 371 Milwaukoo Gde Buron Str. Spezial - Aerzie für Gaut- und Geschlechts-Krantheiten. Sphilis, Rännerschwäche, wei-hen Flug. Mutterlei-ben und alle hrausschen Krantheiten.

Behandlung \$5.00 per Monat Officeftunden: 9 bis 9 Uhr. Conntage 10 bil 9 Mbc.



Brüche geheilt!

Das verbefferte elaftifde Bruchband ift bas einzige, welches Tag und Rait mit Bequemlicheit getragen wird, indem es den Bruch auch bet ber ftartften Abruer begung gurudfitt und jeden Brud beilt. Bertaugen frei gugefanbt. Improved Electric Truss Co.,



Dr. Paul Steinberg.

ift nach Wuropa gereift und Minht bie Office bis 

### Shadliche Lichtftraften.

Bon C. Solftein.

Die Menschheit ift lichthungrig. In feber Sinfict! Mehr Licht! ruft man bon allen Seiten. Aus ber tiefen Nacht bes Aberglaubens sucht man bie Boltsmaffen zu lichteren höhen bes Wiffens emporzuführen. Mehr Licht! rufen auch die prattischen Spgieniter; bie Stragen ber Städte follen verbreis tert werben, bamit mehr Licht in bie Mohnungen und in bie Bergen ber Menfchen bringe. Die Technifer wetteifern miteinander; taghell möchten fie bie Racht erleuchten und preffen bem Pretroleum, Leuchtgas und ber Bunbertraft Glettvigität unbarmherzig ihr

größtes Leuchtvermögen ab. Ist es ein Wunder? Ist nicht bas Licht ber Urquell alles Lebens, bas höher entwickelt ift und bem Menschen frommt? Die strahlenbe Sonne fpen= bet Boblergeben und Gefundheit, farbt roth die Wangen ber Jungfrau, braunt das Antlit des Jünglings, feindlich trifft fie nur bas fchlimme Beguicht, bas im Dunkel wuchert, Die heimtücki= fchen Pilge, bie allerlei Peftileng über uns bringen. Ja, bom hellen Connenfcein getroffen, fterben bie gefürchteten Batterien bahin, wir aber freuen uns bes himmlischen Lichts!

Wer würde mohl an biefen uralten Wahrheiten zweifeln wollen? Und boch hat alles in ber Welt feine Schattenfeiten und fie fehlen nicht bem glangenben Lichte. Wanbert hinaus auf schattenlose Ebenen, schreitet nur über weite Schneegefilbe, auf welche bie Sonne bom woltenfreien Simmel nieberftrahlt, ber blenbenbe Glang wird euch jur Qual! Ober ziehet burch bie baumlofen Wiften und Steppen in beifen Länbern, ihr werbet ben Connenaufgang nicht mit Freuben erwarten, benn graufam, ein Schmerzens= bringer, wird ber glühenbe Connenball auf euch nieberftrahlen. Auch bas ift feit uralten Zeiten befannt. Das Ulebermaß bes Lichtes schabet uns. Wir haben also gewiß bas Recht, von ichablichen Lichtstrahlen zu sprechen.

Um augenfälligsten erscheinen bie Schattenseiten bes Lichtes bem civili= firten Rordländer, ber bie tropischen Länber besucht.

Unsere Landsleute, welche nach Ufrita ziehen, um in den deutschen Colonien zu wirken, haben nicht allein unter dem Fieder zu leiden; sie sind auch verschiebenen hauttrantheiten ausgefett. Die übermäßige Barme ruft bei ihnen ein Leiben hervor, bas unter bem Namen "ber rothe Sund" befannt ift und in gahlreichen Sit= videln besteht, welche bie Saut bebeden. Es ftellt fich namentlich mahrend ber Regenzeit ein; viel unangenehmer fann jedoch bie unmittelbare Ginwirtung ber tropischen Sonnenstrahlen auf die bloge Saut fein.

Auf ben Schiffen wird, sobalb man bie beiße Bone erreicht, ein Gegel gelt= urtig über bas hinterbed gespannt, um bie Baffagiere bor Connenbrand gu fcuten. Ber bort, über Borb gelehnt, bem Wogenspiel zuschaut oder bie bas Schiff zeitweise begleitenben Delphine und Geebogel beobachtet und fich babei ben biretten Connenstrahlen ausset, macht balb bie unangenehme Erfahrung, baß seine Haut in turger Beit fich lebhaft rothet, bie Rothe fpa= ter nur allmälig schwindet und die Saut fich abichurft. Wer aber auf Mariden in beifen Canbern Bruft und Urme frei läßt, um ber fühlenben Luft befferen Butvitt gu gewähren, ber macht noch trübere Erfahrungen: auf ber gerötheten Saut entstehen große Blafen und nach und nach löft fich bie gefammte Saut ber betreffenben Stelle ab. Rur wenige Guropäer werben mir ber Zeit unempfindlich gegen bas Connenlicht. Dr. Faltenftein beobachtete folche Ausnahmen auf feiner Loango-Expedition. Dort tam ein Europäer in einem kleinen Fahrzeug, ohne jebe Ropfbebedung und ohne Schuhwert, übenhaupt nur auf bas Nothbürftigste betloibet, bie Rufte entlang gefahren und hatte fich fo ftunbenlang ber Conne ohne Folgen ausgefest. Er habe überhaupt feinen Sut, bieg es, und lebe wie ein Reger. Geine Saut war allerbings ftart gebräunt und feine Erscheinung berartig, baß jeber Reger por ihm ben Borzug berbiente. Auch in Cabo Lombo fah Faltenftein ein Inbibibuum, bas, heruntergetommen wie fener, feiner Conftitution unendlich viel bieten burfte.

Wir brauchen jeboch nicht erft bie Tropen aufzusuchen, um einen berartigen fcablichen Ginflug bes Connenlichts auf die haut zu beobachten. Wie oft werben felbft abgehartete Touriften im Sochgebirge bom Connenbrand getroffen? Ja, man fann ihn ichon auf einfachen Spaziergängen bei uns zu Ranbe fpuren. Wenn namentlich

Frauen und Mäbchen, bie während bes Binters und Frühlings ihre Urme forgfältig burch Rleiber gefchütt has ben, eines schönen Tages turgarmelig gehen und ihre garte Saut ben Conrenftrahlen aussehen, bann geschieht es, baß fich biefe gleichfalls röthet, mit Blafen bebedt und ablöft.

Man war ursprünglich im Zweifel barüber, ob man biefe tranthaften Beränberungen ber Saut mehr ber Sonnenlichte gufchreiben folle. Runmehr burfte es feinem 3weifel mehr unterliegen, bag bas Licht allein biefe Borgaige berichulbet; benn wir tonnen ben Sonnenbrand auch mit fünftlichen

Lichtquellen erzeugen. In ben berühmten Werten bon Le Creufot in Frankreich hat man zuerft bie Eleftricität jum Schweißen ber Metalle benutt; ba festen fich bie Urbeiter bem Lichte eines gewaltigen elettrifchen Lichtbogens aus. Wer in ihn hineinblidte, ber wurde ebenfo geblenbet, als ob er in bie Sonne geschaut hatte. Roch überraschenber waren bie Erscheinungen, die man sonst an den Arbeitern wahrnahm, ihre Haut rö-lhete sich lebhaft, bebeckte sich mit Blaseit nab ber entzündliche Borgang, ber unter ben Gesetyparagraphen betr. bes mitunter mit leichtem Rieber berbur- Wahrsagens falle

ben war, heilte ertt nach einigen Tagen ab. Man hatte bier einen "elettrifchen Sonnenftich" bor fich, und er mußte unbebingt nur ber Wirfung bes Lichtes jugefchrieben werben: benn bas eleftri= iche Licht, wie ftart es auch glangt, ftrahlt nur wenig Warme aus. Wohl herrscht in bem Lichtbogen felbst eine Temperatur bon über 3000 Grab C., aber icon in wenigen Metern Entfer= nung ift die ausgestrahlte Temperatur fo gering, bag fie taum bas Thermometer beeinflußt.

Run ist das weiße Licht aus ver-ichiebenem Lichtstrahlen zusammengefest; wir können es ja in die fieben Regenbogenfarben zerlegen. Die eingelnen Strahlen haben eine berichiebene chemische Wirtung. Der Photograph weiß wohl, daß die violetten Lichtstrahlen am energischften bie Gilberfalge zerlegen, mährend bie rothen und gel= ben fo schwach wirten, bag er beim Schein ber rothen Lampe feine Blatten entwideln tann. Man ift auch geneigt, anzunehmen, daß bie bioletten und blauen Lichtstrahlen bor allem unfere haut bei übermäßiger Beleuchtung fo Schäblich beeinfluffen. Dag biefe Unnahme nicht unberechtigt ift, murbe erft neuerdings am Rrantenbett erwie-

Während man fonft ben Rranten freundliches Licht zu verschaffen sucht, behauptete man feit geraumer Beit, baß bei gemiffen Rrantheiten bas Rranten= gimmer möglichft buntel gehalten werben muffe. Es handelte fich babei nicht etwa um eine Dampfung bes grellen Scheines, ber bas geschwächte Muge bes Leibenben blenbet, fonbern um böllige Fernhaltung bes Tageslichtes bon ber haut. Es wurde namlich gesagt, bag bie Poden im Dunkeln glatt abheilen, ohne Narben gu hinterlaffen, mabrend bie Bufteln, fobald fie bem Tageslicht ausgesett werben, berfcmaren. In jungfter Beit haben ba= nifche Mergte mahrend einer Bodenepis bemie biefe Behauptung auf beren Wahrheit zu prüfen gefucht und in bei That gefunden, bag ber Ginfluß ber Dunkelheit ein gunftiger war. gingen aber noch weiter, inbem fie festftellten, welche Lichtftrahlen bie Betlung beeinträchtigen.

Gie bertlebten bie Fenfter bes Rrantengimmers mit rothem Bapier, brachten rothe Borhange an und berwandelten es in eine Art photographi= sche Dunkelkammer; baburch wurden bie chemisch wirtsamen blauen und bioletten Lichtstrahlen bon bem Rranten ferngehalten, und fiebe ba, bie Beilung verlief glatt ohne Narbenbilbung, als ob bas Zimmer gang buntel gehalten morben mare.

Wie intereffant und lehrreich folche Wahrnehmungen find, fo muffen wir boch bedauern, bag über bas Wefen biefer Borgange, über bie Ginwirfung bes Lichts auf ben menfchlichen Organismus außerft wenig betannt ift. Wir fteben erft am Unfange ber Forfdung und begegnen auf Schritt und Tritt gahllofen Rathfeln. Und boch wirb bas Licht feit uralter Zeit als Beilmittel bermenbet. Schon bei ben älteften Culturvölfern wurde bie Sonne gu Beilgweden benutt, und auch in unferen Tagen lebt bie Heliotherapie wieber auf. Aber unfere Berfahren find noch giemlich roh; benn zu wenig wiffen wir bon bem Ginfluß, welchen bas Licht auf das Leben der Zellen in unferem Rörper ausübt. Wohl tennen wir eis nige allgemeine fcabliche Gigenschaf= ten bes Sonnenlichtes und schützen uns bagegen burch ben Connenschirm und Tropenhelm; aus tosmetischen Brunden tragen wir breitrandige Bute und handschuhe - bas alles haben bereits unfere Urahnen im grauen Alterthum gethan. Aber eine neue Mera bes Fortschritts fteht bebor. Die Erforschung der physiologischen Wirkungen ber berichiebenen Lichtstrah-Ien beginnt, und wenn biefelbe neue Wahrheiten ergründet hat, bann werben wir auch die geheimnigbollen Rrafte bes Sonnenftrahls zu beherrichen ber= mogen und vielleicht mit berichiebenfarbigem Lichte allerlei Rrantheiten beilen.

#### Gin polizeilich berbotener Bahrfage-Mutomat.

In Saarbruden mußte auf Gebeif ber Polizei ber Automat am Habannahaus, ber einzige, ber in ber Stabt öffentlich aufgestellt war, entfernt werben. Der Automat zeigt eine kleine Buppe, die hinter einem mit einigen Miniaturtarten betlebten Tifch fist Stedt man ben üblichen Ridel in Die hierfür beftimmte Deffnung, fo bewegt bie wie ein Bajaggo getleibete Figur die Hände und Ropf, während ein Studchen Chocolabe verabreicht wirb, bas auf einer bunten Umhüllung all= gemeine Lebensregeln enthält. Der Besiger dieses Automaten war nicht we= nig erstaunt, als er bon einem Schutz mann aufgeforbert wurde, feinen Mutomaten fofort zu entfernen, weil er gegen bas Gefet verftoße. Auf eine Unfrage wurde bem Aufsteller bes Automaten mitgetheilt, bie Entfernung muffe geschehen, weil wahrfagen gefeglich ftrafbar fei. Bu biefem Borfall dreibt bie "Saarbruder 3tg.": Bur Aufklärung muffen wir nun aller= bings hinzufügen, daß an dem Au= tomaten die Worte stehen: "Scherzhaf= te Wahrsagerin". Weniger aus Rei= gung für eine Probe ber Stollwerd'= ichen Chocolabe, noch aus Reugierbe. bie brolligen Bewegungen ber Solapups pe zu belachen, sonbern um uns über bie Art biefer Wahrsagerei zu unterrichten, befragten wir bas Dratel gegen Ginwurf eines Gelbudes unb erhielten Chotolabe und auf zierlich be= malter Blechhülfe folgende Mahnung, bie für viele alte Junggefellen recht beherzigenswerth erscheint: "Den Entfolug jum Cheftanb haft bis jest Du ftets berichoben; fam' boch nur Dein Berg in Brand, wirft Du Dich gewiß verloben." Wir bezweifeln febr, ob wirflich biefer Chotolaben-Automat, ber nebenbei Lebensregeln bergapft,

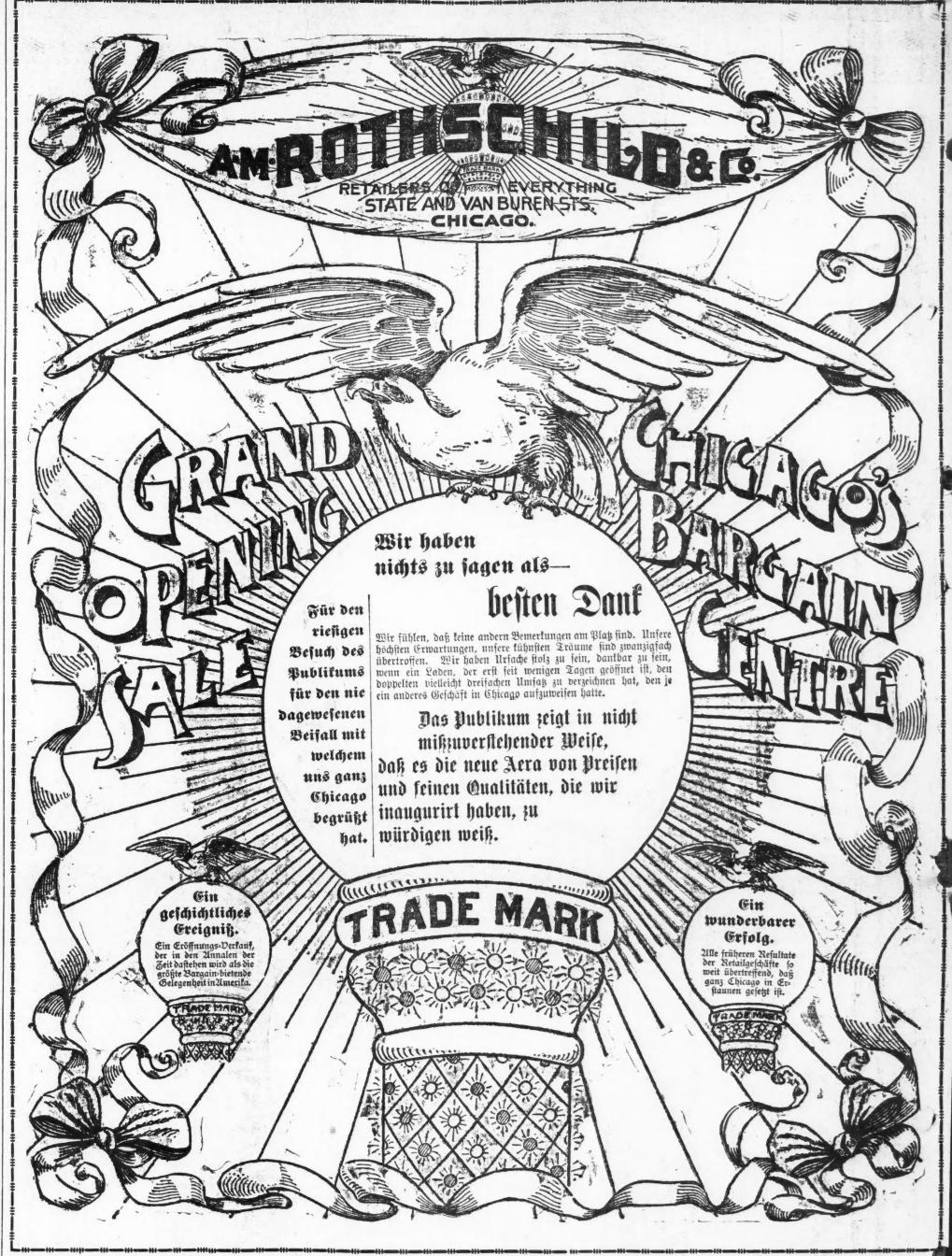

# Burlington Route

BESTE LINIE

# KANSASCITY

Zwei Züge Täglich

### Schiffskarten

bon Deutichland. Warum tauft Du nicht Denne Billete mo Du fie am billigften befommit? Wende Dich an bie billige figentur Union Ticket Office,
171 Oft Garrifon Strafe, Ede Günfte Abenna

Rinderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVE.

Office offen bis 8 Uhr Abends u. 1 Uhr Conntags.

Müter danft durs Kindermagen in dieserdigen fauft durs Kindermagen in dieser diligsten Fabrit Chicagos. Uederbringer dieser dingsten Fabrit Chicagos. Uederbrindem auf einem Epipenspirem pie dem angefauften Mider Tertsen und ersparen den Kindern manchen Dolar. Ein tenner Piilid gebolsterber Rohr-Kindermagen sit \$7.00, noch bester sit So. Bur redariren, tauligen um und bertaulen alle Theile leparat, was zu einem Kinderwagen gehört. Abends offen.

Reparaturen an Schieferdachern dwie alle Blecharbeiten au flachen und Giebelden werden beiten auf gett ausgeführt. A auss vone fer leaking einimopa and valleye. Lie Arbeiten juter Garantie. Von Horr. Lebfeij Clo W. 15. Str., nabe Albiand Ara

### La Salle Str. werden die billigften Billete verlauft W 3wischendeck u. Cajüte

## A. Boenert & Co.

Bremen Linie-gremen - Rem Dort-Bal Jamburg Linie-Bofton - Baltimore-Pho-ladelphia und Montreal. Red Sfar Cinie-Antwerpen-Rem Dort und Sollandifche Linie-Rotterbam-Amfterdam

Kailerlich Deutsche Reichspost Poft- u. Gelbfenbungen 3mal wöchentlich.

eine Reife nach Europa ju machen ge-bente, ober wer Betwanbte bon brüben nach bier fommen laffen will, folte nicht berfehlen. bei uns borgufprechen. Deutsche Mungforten ge- und verkauft.

92 La Salle Str.

155 O. WASHINGTON STR. Billigfter Plat für

# Schiffstarten,

Zwifdended und Kajute, von und nach Europa. 4 Exturfions . Dampfer

im Juni und Juli. Kempf & Lowitz General-Agentur,

155 O. WASHINGTON STR.,

wifden La Salle und Fifth Moe.

### Auf nach Brag!

gur Ethnographifden Ausstellung, mit dem befannten Schnellbampfer des NORDDE UTSCHEN LLOYD, "KAISER WILHELM II."

### Rajute und 3wischendeck von und nach EUROPA über alle Sinien

am billigften bei

### C. B. RICHARD & CO., 62 S. CLARK ST., (Sherman House.

Offen Conntags bon 10 bis 12 Uhr Bormittags.

Geld gespart! wer bei mir Billette fauft.

Billigste Beförderung von und nach Euroda. — Eis fenbahnbillete nach allen Theilen Americas zu den billigsten Breifen. — Eelbfendungen und Geld: wechseltung fowie Erbschaftseinziehung prompt beforgt. — Farmen und anderes Grundeigensthum stells ber- und gefauft in der

General-Agentur von R. J. Troidahl. 171 E. Harrison Str., Ecke 5th Ave. Offen bis 8 Ubr Abenda, Sountags bis I Uhr Mittags. m17 mmlm

M. A. LA BUY, Griedensrigter. 180 W. Madison Str., Ede Galfieb. Bohnung: 581 Milwaukee Ara.

Herrenkleider, fertig oder nach Maf. Damen-Capes und Jackels.

Uhren, Diamanten 2c. Konfirmanden:Anzüge



Abende offen

Rinderwagen jum halben Breis. 200 seine Spisen-Deden werden frei weggegeben, menn ihr diese Angeige mitdringt. Eine Dede ju jedem Kinderwagen. Jadrif: 221 B. Wadtson Etr. Offen Abenda. Eine Ariberwagen für \$1.2 in schen auch eine Faihe ausgeschlägenere Midden Sachtlagenere Midden un und derfausen für Boar oder auf wöchentliche Abgahlungen. Kommt schneiß



The Oldest Savings Bank in Chicago.

### Bank-Beschäft

Wasmansdorff & Heinemann 145-147 Dft Mandelph Gir.

B Binfen bejahlt anf Spar-Ginlagen. GELD gu verleihen auf Grunbeigenthum.

Mortgages auf Grunbeigenthum

### Schukverein der hausbeliker

gegen folecht gablende Miether, 371 Barrabee Gir.